





A40

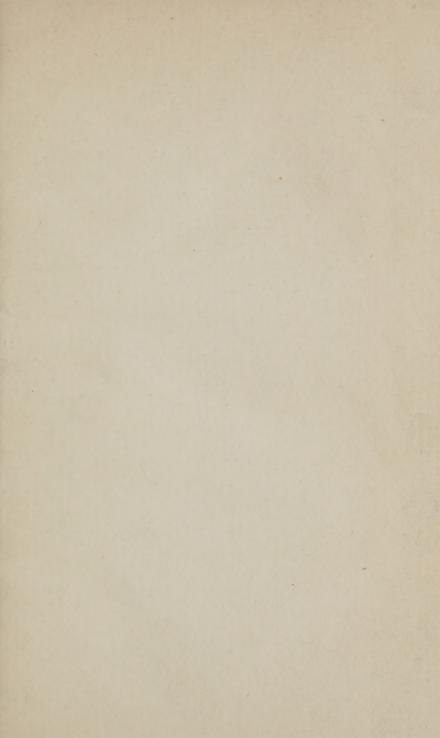



## Jakob Böhme's

## sämmtliche Werke

herausgegeben

bon

R. 2B. Schiebler.

Erfter Band.

Der Beg zu Christo.

Bweite Auflage.

# 3a fix 34 hme is

## sämmtliche. Werke

berausgegeben

villeyansing deally on unity on unity on unity on the fire.

Erfter Banb.

Der 28eg zu Chrifto.

Sweite Aufluge.

Leipzig, 1860 bei 306. Ambr. Barik. Er feibet kinnen Zweifel, baf Beschliebenes von ibm bas Ges vräge feiner zeir und ber damaligen Erfcennniß an fich trägt; aber beshalb leugnet Niemand, der ibn bennt, boß in feinen Schriften zahlreiche Goldkörner zu finden seien, von der Eigenthümlichkeit seiner Evrache (2. B. Ichbeit, Selbheit, das Ich urftan-

## ben ich bis gu ben gludbieg liger pludbil Bebifche und driftliche

ibn beshalb Teutenieus Philosophus genannt.

Bei der Herausgabe der Werke eines Jakob Böhme märe es vielleicht am besten, da seit den Lebzeiten dieses Mannes bis auf den heutigen Tag wie über sein Leben und Wirken so über seine Schriften die widersprechendsten Urtheile gefällt worden sind, nichts vorauszuschicken oder hinzuzusügen, sondern die Mitwelt durch neue Borführung der Schriften dieses christlichen Denkers unparteissch darüber richten zu lassen. Ohne mich daher auf das Für oder Wider hier weiter einzulassen, sei es mir erlaubt, nur Einiges zu bemerken, was schon von Vielen gebührend anerkannt worden ist.

Ja to b Böhme, nicht wissenschaftlich oder hochgebildet, sondern durchs Leben erzogen und durch die christliche Religion wahrhaft veredelt, entwickelte eine Kraft in seinen Schickfalen und Schriften, von der man wohl in Wahrheit sagen kann, sie trat in ihm hervor vom Seiste Gottes getrieben. Man betrachte ihn als Denker und erkenne aus ihm selbst, mit welcher großen Eigenthümlichkeit und Tiese des Geistes er in jener Zeit auftrat. Man beobachte in ihm den Menschen und man wird ihn auf seinen Dornenwegen liebgewinnen lernen. Und wenn alle Christen dem Beispiele unsers großen Meisters so nachzusommen in Demuth und Liebe eifrig bemüht gewesen wären, wie Er: gewiß, es würde längst besser und das Keich Jesu auf Erden mehr sichtbar geworden sein, als es ist!

Es leidet keinen Zweifel, daß Berschiedenes von ihm das Gepräge seiner Zeit und der damaligen Erkenntniß an sich trägt; aber
deshalb leugnet Niemand, der ihn kennt, daß in seinen Schriften
zahlreiche Goldkörner zu sinden seien, von der Eigenthümlichkeit
seiner Sprache (z. B. Ichheit, Selbheit, das Ich urstanden 2c.) bis zu den Ansichten über reinphilosophische und christlichreligiöse Gegenstände. Nicht ohne Grund, glaube ich, hat man
ihn deshalb Teutonicus Philosophus genannt.

Die aufgeklart dachte er über fo manchen religiöfen Begen. ftand, wie weit drang er ein in das Gebiet der Metaphpfit! Böhme fagt (6. Buchlein G. 140 ff): "Die Geele, wenn ber Leib ftirbt, bedarf feines Ausfahrens, und feines Ginfahrens in Simmel oder Solle, diefe find fein Ort; denn Simmel und Solle find überall gegenwärtig. In Guten ift der himmel, in Bosen die Bolle in der Zeit und Ewigkeit. - Der Simmel ift anders nichts ale eine Offenbarung des ewigen Gins, da Alles in stiller Liebe wirfet und will. - Das Simmelreich ift in den Beiligen in ihrem Glauben wirfend und empfindlich." Bas fagt der große Rant davon? "Die Trennung der Seele vom Rörper ift nicht in eine Beranderung des Ortes ju fegen. Wenn die Geifter wohldenkende und heilige Wesen find, und Die Geele in ihrer Gemeinschaft ift; so ift fie im Simmet. Ift die Gemeinschaft der Beifter aber bosartig, in der fie fich befindet; fo ift die Geele in der Solle Der Simmel ift alfo allerwärts, wo folche Gemeinschaft beiliger geiftiger Defen ift; er ift aber nirgende, weil er feinen Drt in der Welt einnimmt, indem die Gemeinschaft nicht in ber Körperwelt errichtet ift. - Die Geele wird nicht in die Solle tommen, wenn fie boshaft gemefen ift; fondern fie wird fich nur in der Gefellichaft der bofen Beifter feben, und bas heißt: in der Solle fein. # (Rant's Borlefungen über bie Metaphyfit. Erf. 1821. 8. S. 252.) Sah bierin ber

große kritische Pilosoph zu Königsberg am Ende des 18. Jahrhunderts weiter und besser mit seinem Geiste als der arme, vielsach verkannte und verschriecne christliche Denker zu Görlip im Anfange des 17. Jahrhunderts? Wird nicht Jeder dem, was Böhme (v. d. Wiedergeburt Kap. 6. S. 119—123) über die Sündensvergebung, das h. Abendmahl, das Predigtamt und die Kirche (Kap 6, 15) sagt, vollkommen beistimmen?

Benn doch alle Menschen, vorzüglich doch aber alle Chriften fo dachten wieder hinfichtlich der Meinungen und Unfichten über das Christenthum (Wiederab, 7, 3, 4, 5, 8)! Gar einfach und herrlich fagt er (B. 5. R. 7. 13. 14. S. 125, 126); "Gott geußt feine Beisheit und Bunder burch feine Rinder aus, gleiche wie die Erde die mancherlei Blumen. Go wir nun im Beifte Chrifti ale demuthige Rindet neben einander wohneten, und erfreuete fich je Giner bes Undern Gaben und Erkenntniß: wer wollte uns richten? Ber richtet bie Bogel im Balbe, ben herrn aller Befen mit mancherlei Stimme jeder in feiner Effeng? Straft fie auch der Beift Gottes, daß fie nicht ihre Stimmen in Gine Sarmonie führen? doch ihr aller Sall aus feiner Rraft, und vor ihm fpielen fie. - Darum find die Menschen, so um die Biffenschaft und um Gottes willen janten und einander darum verachten, thörichter benn die Bogel im Balbe und die milden Thiere, die feinen rechten Berftand haben. Sie find vor bem beiligen Gott unnuper als die Wiesenblumen, welche boch dem Beifte Bottes ftille halten und laffen ihn die göttliche Beisheit und Kraft durch fich offenbaren. Ja fie find ärger denn die Difteln und Dornen unter den schönen Blumen, welche doch ftille fteben. Sie find als die rauberischen Thiere und Bogel im Balbe, welche die andern Bogel vom Gefang und Lobe Gottes abichreden." -Die fraftig und nachdrudlich dringt er an fo vielen Stellen auf thätiges Chriftenthum, indem er fagt wie der Apostel:

Der Glaube ohne Berke ift tobt! Gebührend würdigt er an verschiedenen Orten die Rechte der Bernunft im Berhältniß zum Christenthum.

Wohl wird es nicht an solchen sehlen, welche das, was Böhme schrieb und was ich hier dem teutschen christlichen Leser wieder vorsühre, tadeln und anseinden werden. Ich sedoch will zu meiner Rechtsertigung gar nichts beibringen, indem ich sie nicht für nöthig erachte und hinsichtlich Böhme's auf das verweise, was dieser über Berschiedenheit der Meinungen und Anssichten aussprach. Sicherlich aber werden Biele Erweckung und Erbauung in dem sinden, was der gottbegeisterte Mann vor zwei Jahrhunderten schrieb und der Nachwelt als schäpbares Denkmal zurückließ.

Es giebt im Garten der Welt der Blumen Gottes manscherlei. Laffe Jeder auf dem Acer seines Herzens diejenige grüsnen, blühen und zur Frucht gedeihen, von welcher er glaubt und überzeugt ift, daß sie ihn in Zeit und Ewigkeit am meisten erfreut und wahrhaft beglücket!

Und so trete denn Jakob Böhme, dieser alte, ehrwürdige, christliche Denker, der so redlich trachtete nach dem Reiche Gottes, wieder vor das teutsche Bolk ohne Furcht vor Beschuldigung des Mysticismus, Bietismus u. s. w., da der wahre Mysticismus so lange vorhanden sein wird, als das Gemüth und die Bernunft des Menschen sich aus innerm heiligen Drange zu der Gottheit aufschwingt. Bielleicht ist die Mitwelt gerechter als die Bergangenheit und vergißt nicht, unter denen, die wahrhaft christlich zu wandeln trachteten und die das Leben in seiner innersten Tiese schauten, auch einen Jakob Böhme mit Liebe zu nennen!

Leipzig, am Tage Michaelle 1830.

the distribution of the contract of the contra

and the state of the state of

## Wegzu Christo

in sechs Büchlein,

### enthaltend:

1) Bon wahrer Buße. 2) Bom heiligen Gebet.
3) Ein Schlüssel göttlicher Geheimnisse.
4) Bon wahrer Gelassenheit. 5) Bon der Wiedergeburt. 6) Bom überssindlichen Leben.

### WI

## water of our of the or

manipule of ni

#### 113111511

# Das erste Büchlein. Bon wahrer Buße.

area, build at particularity and the first first first tion to the contract of the second contract of melled and in our transfer and the melled and the the property of the property of the party of

Bie fich der Mensch im Willen und Gemuth in fich selber erweden muffe, und was seine Betrachtung und Borsat sein solle, wenn er fraftige Buße wirfen will, und mit was fur einem Gemuth er vor Gott treten folle, wenn er von Gott Bergebung der Gunden bitten und erlangen will. in approximation in the state of the state o

- 1. Wenn der Menfch zur Buge schreiten und fich mit feinem Bebet zu Gott wenden will: fo foll er vor allem Gebet fein Bemuth betrachten, wie daffelbe fo gang und gar von Gott abgewandt ftebe; wie es an Gott treulos worden fei; wie es in das zeitliche, gerbrechliche, irdische Leben gerichtet sei und keine rechte Liebe gegen Gott und feinen Nächsten führe, und wie es alfo gang wider Gottes Gebot laftere und malle, und nur fich felber in zeitlicher, vergänglicher Kleischesluft suchet
- 2. Bum andern foll er betrachten, wie diefes Alles eine Feindfchaft wider Gott ift, welche ihm der Satan durch feinen Trug in unfern erften Eltern erwedt hat, um welches Greuels willen wir des Todes fterben und wir mit unfern Leibern verwefen muffen. tar destroyate en ergelig ber jere en eil joor e
- 3. Bum dritten foll er betrachten die graufamen drei Retten, baran unfere Seele die Zeit diefes irdifchen Lebens fest angebunden ift. Die erfte ift Gottes ftrenger Born, der Abgrund und finftere Welt, welche das Centrum und freaturliche Leben der Geele ift. Die andere Rette ift des Teufels Begierde gegen die Seele, damit er die Seele ftete fichtet, versuchet und fie ohne Unterlag von Gottes Wahrheit in die Gitelfeit, ale in hoffarth, Beig, Reid und Born fturgen will, und diefe bofen Gigenschaften mit feiner Begierbe ftete in der Seele aufblafet und anzundet, dadurch fich der Seele Wille von Gott wendet und in eine Gelbstheit eingehet. Die dritte und allerschädlichfte Rette, daran die arme Seele angebunden ftebet, ift das verderbte und gang eitle, irdifche, fterbliche Fleisch und Blut, voll bofer Begierde und Reiglichkeit. Auhier foll er betrachten, wie

er mit Leib und Seele in bem Gundenschlamm, in Gottes Rorne, im Rachen des Söllenabarundes bart gefangen liege, wie Gottes Rorn in Geel' und Leib in ihm brenne, und wie er der ftinkende Säubirt sei, welcher seines Baters Erbe habe mit des Teufels Mastfäuen in irdischer Wollust verpranget und verzehret, als Gottes Liebe und Barmbergiakeit, und nicht mahraenommen habe des theuern Bundes und Berfohnung des unschuldigen Leidens und Todes Jesu Chrifti, welchen Gott aus lauter Gnade in unsere Menschheit eingegeben und uns in ihm versöhnet hat; auch wie er des Bundes der beiligen Taufe (in welchem er feinem Seiland Glauben und Treue zugefagt hat) fo gang vergeffen, und feine Berechtigfeit (welche ihm Gott in Chrifto aus Gnaden geschenkt) fo gang in Gunden besudelt und verdunkelt, daß er nun jest mit dem schönen Kleide der Unschuld Christi, welches er beflect bat. por Gottes Angeficht ftebe als ein kothiger, gerriffener und gerlumpter Saubirt, der ftete mit des Teufele Sauen die Trebern der Eitelkeit gefreffen, und fei nicht werth, daß er ein Sohn des Batere und Glied Chrifti genannt werde.

4. Zum vierten soll er ernstlich betrachten, daß der grimme Tod alle Stunden und Augenblicke seiner wartet und will ihn mit diesem Säuhirtenkleide in seinen Sünden und Greueln ergreifen und in Abgrund der Hölle stürzen, als einen Meineidigen und Glaubenbrüchigen, welcher zum Gericht Gottes in der finstern Todeskammer solle behalten werden.

All part WAA Arge on Us for all the pattern right on 1988.

- 5. Zum fünften soll er das ernste und strenge Gericht Gottes betrachten, da er soll lebendig mit seinen Greueln vor das Gericht gestellt werden, und ihm alle diesenigen, welche er hier hat mit Worten und Werken beleidiget und zum Uebel verursachet, daß sie aus seinem Triebe haben auch Sünde gewirket, werden unter Augen treten, ihn versluchen, und solches vor den Augen Christi, auch vor allen heiligen Engeln und Menschen; und wie er allda werde in großer Schande und Spotte, dazu in großem Schrecken und ewiger Berzweislung stehen; und wie ihn das ewig teuen würde, daß er so um einer kurzen Zeit Wollust willen habe eine so große ewige Seligkeit verscherzet und seiner nicht besser wahrgenommen, daß er auch möchte unter der Gemeinschaft der heiligen sein und des ewigen Lichts und göttlicher Krast genießen.
- 6. Bum sechsten soll er betrachten, wie der Gottlose sein edel Bildniß (wie ihn Gott zu seinem Bilde geschaffen hat) verlieret und eine ungestalte Larve, gleich einem höllischen Burme oder greulichen Thier, bekommt, da er denn ein Feind Gottes, wider den himmel und alle heilige Engel und Menschen ift, und wie seine Gemein-

schaft ewig in der grausamen Finsterniß unter den Teufeln und bollischen Burmern ift.

- 7. Bum fiebenten foll er ernftlich betrachten bie emige Strafe und Bein der Berdammten, wie fie in emigem Schrecken, in ihren bier gemachten Greueln follen Bein leiden und das Land der Beiligen in Emigfeit nicht schauen, auch keine Erquidung erlangen mogen; wie bei dem reichen Mann zu feben ift. Solches foll ber Mensch ernftlich betrachten und denken, wie ihn Gott habe als ein fold icon und berrlich Bild gefchaffen, als fein Gleichniß, in dem er felber mohnen will; daß er ihn habe zu feinem Lobe, zu feiner felbst ewigen Freude und Berrlichkeit geschaffen, daß er möge neben den heiligen Engeln mit den Rindern Gottes in großer Freude, Rraft und Serrlichkeit im ewigen Lichte wohnen, im Sange und Rlange der Sarmonie des engelischen und göttlichen Freudenreichs; daß er fich follte mit den Rindern Gottes ewig freuen ohne Furcht eines Endes; da ibn fein bofer Bedante rubren konnte, auch fein Leid noch Rummer, weder Sige noch Ralte; da man von feiner Racht weiß, auch kein Tag noch Zeit mehr ift, sondern eine ewige Freude; da Seel' und Leib in Freuden gittern und fich der unendlichen Bunder und Rrafte, in Schönheit der Farben und Bierheit der unendlichen Gebärung in der Beisheit Gottes auf der neuen frnstallinischen Erde, welche als ein durchscheinend Glas sein wird, erfreuen follte; und wie er es alfo muthwillig verscherze, um einer folden turgen schnöden Beit willen, welche doch in dieser Eitelkeit, in dem bofen Leben des wolluftigen Fleisches, voll Jammer, Furcht und Unruhe ift, in eitel Qualen, und gehet doch dem Gottlosen wie dem Frommen, wie einer fterben muß, also auch der andere; und da der Beiligen Tod doch nur ein Eingang in die ewige Rube ift und der Gottlosen Tod ein Eingang in die ewige Unrube.
- 8. Zum achten soll er betrachten den Lauf dieser Welt, wie alles nur ein Spielwerk sei, damit er seine Zeit in Unruhe zubringet, und daß es dem Reichen und Gewaltigen gehet wie dem Armen; wie wir alle gleich in den pier Elementen leben und schweben, und daß dem Armen sein Bissen so wohl schmecket in seiner Mühe als dem Reichen in seiner Sorge; daß wir Alle in Einem Athem leben und daß der Reiche nichts als nur eine Mundleckerei und Augenlust zum Bortheil habe. Sonst geht's einem wie dem andern; um welcher Augenlust willen der Mensch eine solche große Seligkeit verscherzet und sich in solche große ewige Unruhe um deswillen einführet.
  - 9, In solcher Betrachtung wird fich ber Mensch in feinem bergen und Gemuthe fublen, sonderlich, so er fich sein Ende ftets

vorhält, daß er wird ein herzlich Sehnen und Berlangen nach Gottes Barmherzigkeit bekommen, und wird anfahen, seine begangene Sünde zu bereuen, daß er seine Tage so übel zugebracht hat und nicht wahrgenommen noch betrachtet, wie er hier in dieser Welt in einem Acker im Bachsen siehe, entweder eine Frucht in Gottes Liebe oder Jorn, und wird sich erst besinnen, daß er noch nicht in Christi Weinberge gearbeitet habe und daß er eine dürre Aebe am Weinstock Christi sei. Da dann in Manchem, welchen der Geist Christi in solcher Betrachtung rühret, großen Jammer und Herzeleid, bei sich selber Klagen, häusig angeht, über die Tage seiner Bosheit, welche er also ohne Wirkung in Christi Weinberge, in der Eitelkeit, verschoben und zugebracht hat.

- 10. Diesem nun, welchen der Geist Christi zur Rene führet, daß sein herz eröffnet wird, daß er seine Sünden erkennen und bereuen kann, ist gar leichtlich zu rathen. Er darf nur die Berbeißungen Christi anziehen, daß Gott nicht den Tod des armen Sünders will, sondern heißt sie alle zu sich kommen, sie zu erquicken, und daß große Freude im himmel sei über einen Sünder, der Buße thut. Dieser ergreise nur die Borte Christi und wickle sich in Christi Leiden und Tod ein.
- 11. Aber mit denen will ich reden, welche zwar eine Begierde zur Buße in sich sühlen, aber nirgends zur Erkenntniß und zur Reue über ihre begangenen Sünden kommen können, da das Fleisch immer zur Seele spricht: Harre noch, morgen ist's gut! Und wenn dann Morgen kommt, so spricht das Fleisch wieder morgen! da die arme Seele ächzet und in Ohnmacht stehet und empfähet weder ächte Reue über die begangene Sünde noch einigen Trost. Denen, sage ich, will ich einen Prozeß schreiben, den ich selber gegangen bin, was ihnen zu thun sei und wie mir es gegangen ist. Wenn es einen lüstet, nachzusolgen, so wird er es erfahren, was hienach geschrieben ist.

## Pfozef ber Buffe.

12. Wenn der Mensch einen hunger durch solche obbenannte Betrachtung in sich sindet, daß er gern wollte Buße thun, sindet aber keine rechte Reue über die begangenen Sünden in sich und gleichwohl einen hunger nach Reue (wie denn die arme gefangene Seele immerdar ächzet, sich fürchtet und vor Gottes Gericht der Sünden sich schuldig geben muß): der kann es bester nicht machen, als er raffe Sinnen und Gemüth mit aller Bernunft zusammen in Eins, und mache sich zur selben Stunde, alsobald in der ersten Betrachtung, wenn er sich in Lust zur Buße fühlt, einen gewal-

tigen Borsat, daß er diese Stunde und diese Minute alsbald will in die Buße eingehen und von dem gottlosen Wege ausgehen, auch aller Welt Macht und Ehre nichts achten, und wo es sein soll, Alles um der wahren Buße willen verlassen und für nichts achten.

- 13. Er sehe sich einen solchen harten und strengen Sinn vor, daß er nimmermehr will wieder davon ausgehen, und sollte er gleich aller Welt Narr darin sein, und daß er wolle mit seinem Gemüth aus der Schönheit und Wollust dieser Welt in das Leiden und Tod Christi, in und unter sein Kreuz geduldig eingehen und seine ganze Hoffnung auf das zufünstige Leben richten, und wolle nun in Gerechtigkeit und Wahrheit in Christi Weinberg eingehn und Gottes Willen thun, und in Christi Geiste und Willen alle seine Werke in dieser Welt ansangen und vollenden, und wolle um Christi Wort und Verheißung willen, in dem er uns himmlische Belohnung zugesagt hat, alles Ungläck und Kreuz gern leiden und tragen, daß er nur möge unter die Gemeinschaft der Kinder Christi gezählt und im Blute des Lammes Jesu Christi in seine Menschheit einverleibet und vereinigt sein.
- 14. Er soll sich fest einbilden und seine Seele ganz darein mideln, daß er in seinem Borsate werde die Liebe Gottes in Christo Jesu erlangen, und daß ihm Gott werde nach seiner treuen Berbeißung das edle Bfand, den heiligen Geist, zu seinem Anfang geben, daß er in der Menschheit Christi, nach himmlischgöttlichem Besen, werde in sich selber neugeboren werden, und daß ihm der Geist Christi werde sein Gemüth in seiner Liebe und Kraft erneuern und seinen schwachen Glauben frästig machen; auch daß er in seinem göttlichen Hunger werde Christi Fleisch und Blut in seiner Seelenbegierde, welche stets danach hungert und dürstet, zu einer Speise und Trank bekommen und mit der Seele Durft trinken aus dem süßen Brünnlein Jesu Christi das Wasser des ewigen Lebens nach Christi Berheißung und wahrhaftiger starker Jusage.
- 15. Er soll sich auch gänzlich einbilden die große Liebe Gottes, daß Gott nicht den Tod des Gunders wolle, sondern will, daß er sich bekehre und bessere; und wie Christus die armen Sünder also freundlich zu sich ruft, wie er sie erquiden will; und daß Gott darum seinen Sohn in die Welt gesandt habe, zu suchen und selig zu machen das verloren ist, als den armen bußfertigen wiederskommenden Sünder; und wie er um des armen Sünders willen sein Leben in den Tod gegeben habe und für ihn in unserer angenommenen Menschheit gestorben sei.
- 16. Mehr foll er sich festiglich einbilden, daß ihn Gott in Christo Jesu viel lieber erhören wolle und zu Gnaden annehmen,

als er zu ihm komme, und daß Gott in der Liebe Christi, in dem hochtheuern Namen Jesu nichts Böses wollen könne, daß kein Zornblick in diesem Namen sei; sondern er ist die höchste und tiesste Liebe und Treue, die allergrößte Süßigkeit der Gottheit in dem großen Namen Ishova, welchen er in unster verderbten und verblichenen Menschheit des himmlischen Theils, welches im Paradies durch die Sünde verblich, hat offenbaret und sich deshalb nach seinem Herzen beweget, daß er uns seine süße Liebe einflößte, auf daß des Baters Zorn, welcher in uns entbrannt war, dadurch verlösche und in Liebe verwandelt würde: welches Alles um des armen Sünders willen geschehen ist, daß der möchte wieder eine offene Gnadenpsorte erlangen.

- 17. In folder Betrachtung soll er sich festiglich einbilden, daß er diese Stunde und Augenblick vor dem Angesicht der heiligen Dreifaltigkeit stehe und daß Gott wahrhaftig in ihm und außer ihm gegenwärtig sei, vermöge der heiligen Schrift, welche sagt: Bin nicht ich's, der Alles erfüllet? Item: Das Bort ist dir nahe, nämlich in deinem Mund und Herzen. Item: Wir wollen zu euch sommen und Bohnung bei euch machen. Item: Ich will alle Tage bis an der Welt Ende bei euch bleiben. Item: Das Reich Gottes ist inwendig in euch.
- 18. Also soll er gewiß wissen und glauben, daß er mit seiner Seele fest vor dem Angesicht Jesu Christi, vor der heiligen Gott- heit stehe, und daß sich seine Seele habe rücklings von Gottes Angesicht gewandt, und daß er jest diese Stunde wolle seiner Seele Augen und Begierde gegen Gott wenden und mit dem armen, verlorenen und wiederkommenden Sohne zum Bater kommen. Er soll mit untergeschlagenen Augen seiner Seele und Gemüthes, in Furcht und höchster Demuth vor Gott anfahen seine Sünde und Unwürdigkeit zu beichten wie folgt.

Eine furze Form der Beichte vor Gottes Augen.

(Diese Beichte mag sich ein Jeder nach seinem Anliegen formiren und vermehren, wie ihn der heilige Geist lehren wird; ich will nur eine kurze Anleitung geben.)

19. D großer, unerforschlicher, heiliger Gott, herr aller Befen, der du dich in Christo Jesu aus großer Liebe gegen uns mit deinem heiligen Besen in unsrer Menschheit hast offenbaret! Ich armer, unwürdiger, sündiger Mensch komme vor dein geoffenbartes Angesicht in der Menschheit Jesu Christi, wiewohl ich's nicht werth bin, daß ich meine Augen zu dir ausbebe, und siehe vor dir und

bekenne bir, daß ich an beiner großen Liebe und Gnade, die du und geschenft haft, bin treulos und bruchig worden. Ich habe ben Bund, welchen du aus lauter Gnade durch die Taufe mit mir gemacht haft, in welchem bu mich jum Rinde und Erben des ewigen Lebens angenommen haft, verlaffen; und habe meine Begierde in Die Eitelfeit Diefer Belt eingeführet und meine Geele damit befubelt, und gang viehifch und irdijd gemacht, bag fich auch meine Seele por Sundenschlamm nicht fennet und fur ein gang fremdes Rind vor deinem Angefichte achtet, das nicht werth ift, daß es beiner Gnade begehren foll. 3ch liege im Schlamm der Gunden und Gitel= feit meines verderbten Reifches bis an den Gaumen meiner Seele, und habe nur noch ein flein Künflein des lebendigen Athems in mir, welches deiner Gnade begehret. Ich bin mir in der Gitelkeit alfo todt worden, daß ich auch in diefer Gitelfeit meine Augen nicht zu dir aufheben kann. All mind of the lives will be a live

D Gott in Chrifto Jefu, der du um der armen Gunder wils len bist Mensch worden, daß du ihnen belfen willft, dir klage ich's. ju dir habe ich noch einen Funten der Buflucht in meiner Seele. Ich habe bein erworbenes Erbe, bas bu durch beinen bittern Tod und armen Menschen erworben baft, nichts geachtet und mich der Erbschaft der Citelfeit in beines Batere Born, im Fluche ber Erbe theilhaftig gemacht, und bin in Gunden gefangen und in beinem Reiche halb erftorben. Ich liege in Dhnmacht deiner Rraft, und der grimmige Tod wartet meiner; ber Teufel hat mich vergiftet, daß ich meinen Beiland nicht tenne, Ich bin ein wilder Zweig an beinem Baume worden, und habe mein Erbe an dir mit des Teufels Sauen verzehret. Bas foll ich von dir fagen, der ich beiner Gnade nicht werth bin? Ich liege im Schlafe des Todes, ber hat mich gefangen und bin mit drei ftarten Retten hart angebunden. De bu Durchbrecher des Todes, fomm mir doch ju Gulfe! 3ch fann und vermag nichte; ich bin mir todt worden und habe feine Rraft vor dir, und darf auch meine Augen vor großer Schande por dir nicht aufheben; denn ich bin der besudelte Saubirte und habe mein Erbe mit der falichen bublerischen Sure der Gitelfeit in Rleischesluft verthan; ich habe mich in eigner Luft gesucht und nicht dich. Run bin ich meiner Gelbstheit jum Thoren geworden und bin nacht und bloß; meine Schande ftehet mir unter Augen, ich fann fie nicht verbergen; dein Bericht martet meiner: mas foll ich vor dir fagen, der du aller Welt Richter bift? Ich habe nichts mehr, das ich dir vortragen kann; bie ftebe ich vor dir nacht und blog und falle bor deinem Angeficht zu Boden und flage dir mein Elend, und flebe ju beiner großen Barmberzigkeit: Wiewohl ich's nicht werth bin, fo nimm mich doch nur in deinen Tod und lag mich boch nur in beinem Tobe meines Tobes fterben! Schlage boch

bu mich in meiner angenommenen Ichheit zu Boden und tödte durch beinen Tod meine Ichheit, auf daß ich nicht mehr mir selber lebe, weil ich in mir selber nur Sünden wirke! So schlage du doch das böse Thier voll falscher Lift und eigener Begierde zu Boden, und erlöse doch die arme Seele von ihren schweren Banden!

D barmherziger Gott, deine Liebe und Langmuth ift's, daß ich nicht schon in der Hölle liege! Ich ergebe mich mit meinem ganzen Willen, Sinnen und Gemüthe in deine Gnade und flehe zu deiner Barmherzigkeit. Ich ruse dir durch deinen Tod aus dem kleinen Künklein meines Lebens, mit dem Tode und der Hölle umfangen, welche ihren Nachen gegen mich aufsperren und wollen mich gar im Tode verschlingen, der du gesagt hast, du willst den glimmenden Docht nicht auslöschen. Run habe ich keine andere Straße zu dir, als dein Leiden und Sterben; weil du unsern Tod durch deine Menschheit zum Leben gemacht und die Ketten des Todes zersprenget, so versenke ich meiner Seele Begierde in beinen Tod, in die aufgebrochenen Pforten deines Todes.

D großer Brunnquell der Liebe Gottes, lag mich doch meisner Citelfeit und Sünde in dem Tode meines Erlösers Jesu Christi sterben!

maked all the countries would be about the JALISTS will belt D du Athem der großen Liebe Gottes, erquide boch meinen schmachen Uthem in mir, daß er anfange nach dir zu bungern und ju durften! D Jefu, du fuße Rraft, gieb doch meiner Seele aus beinem Gnadenbrunnlein beines fußen Baffere bes emigen Lebens zu trinfen, daß fie vom Tode aufwache und nach dir durfte! Uch wie aar matt ift fie doch an deiner Rraft! D barmbergiger Gott. bekehre doch du mich, ich kann nicht! D du Ritter des Todes, hilf du mir doch ringen! Wie halt mich der Keind an feinen drei Retten und will meiner Seele Begierde nicht laffen vor bich tommen. Romme doch du und nimm meiner Seele Begierde in dich. fei doch du mein Bug gum Bater und erlofe mich von des Teufels: Banden! Siehe nicht an meine Ungeftalt, daß ich vor bir nadt ftehe und habe dein Rleid verloren! Befleide du doch nur meinen Athem, der noch in mir lebt und deiner Gnade begehrt, und laß mich noch einst feben bein Beil! im inoic Gnit !

O allertiesste Liebe, nimm doch meiner Seele Begierde in dich, führe sie doch aus des Todes Banden durch deinen Tod in deiner Auserstehung in dir aus! Erquicke mich doch in deiner Kraft, auf daß meine Begierde und Wille anfange neu zu grünen! Ach du Ueberwinder des Todes und Zornes Gottes, überwinde doch du in meiner Ichheit, zerbrich ihren Willen und zerknirsche meine Seele,

daß sie sich vor dir fürchte und stets vor dir zu Boden falle, und sich ihres eignen Willens vor deinem Gerichte schäme, daß sie als dein Berkzeug dir gehorsam sei! Beuge du sie in Todesbanden, nimm ihr die Gewalt, auf daß sie ohne dich nichts wolle!

D Gott heiliger Beift in Chrifto meinem Beiland! lehre mich doch mas ich thun foll, daß ich mich moge zu dir wenden! Wende doch meinen Billen in mir zu dir; zeuch doch du mich in Christo zum Bater und hilf mir, auf daß ich jest von nun an von der Sunde und Citelfeit ausgehe und nimmermehr wieder darein eins gehe! Ermede du die rechte Reue über die begangenen Gunden in mir; halte mich doch in beinem Bande und lag mich nicht von dir los, daß mich der Teufel nicht suche in meinem bosen Rleisch und Blut und wieder in den Tod des Todes fuhre! Erleuchte doch meinen Beift, daß ich die göttliche Bahn febe und ftete gebe! Nimm boch du von mir, mas mich stets wendet von dir; gieb doch du mir, mas mich ftets wendet zu dir; nimm mich mir und gieb mich ganz eigen dir! Lag mich doch nichts ohne dich anfangen, wollen, denken noch thun! Uch, wie lange, Berr, bin ich's doch nicht werth, mas ich von dir begehre! Lag doch meiner Seele Begierde nur in den Thoren beiner Borhofe mohnen: mache fie nur zu deiner Diener Anecht; errette fie doch nur aus der graufamen Gruft, da fein Troft noch Erquidung innen ift! part and the latter than the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section o

D Gott in Christo Jesu! ich bin mir blind und kenne mich nicht vor Eitelkeit; du bist mir in meiner Blindheit verborgen, der du doch nahe bei mir bist; aber dein Grimm hat mich finster gemacht, welchen meine Begierde gewest hat. Nimm doch nur den Athem meiner Seelenbegierde zu dir, prüfe ihn, herr, und zerschelle ihn, daß meine Seele möge einen Strahl deiner sußen Gnade erreichen!

Bor dir liege ich als ein Todter, dessen auf seinem Gaumen schwebet als ein kleines Fünklein; zünde du es doch an, Herr, und richte meiner Seele Athem vor dir auf! Herr, ich warte auf beine Zusage, der du gesagt hast: So wahr ich lebe, ich habe nicht Lust am Tode des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Ich ersenke mich in den Tod meines Erlösers Jesu Christi und harre deiner; dein Wort ist Wahrheit und Leben, Amen.

20. Auf solche oder dergleichen Art, wie sich ein Jeder in seinem Gewissen findet, in was für Sünden er seine Seele eingesführt hat, mag er beichten; wiewohl, so der Borsatz recht ernst ist, keine Formel nöthig zu machen ist: denn der Geist Gottes, welcher bald im Willen des Gemuths ist, wird sie ihm im Gewissen wohl

felbst machen, benn er ist's, der in einer rechten ernsten Begierde felbst die Buse wirkt und die Seele durch Christi Tod vor Gott vertritt.

- 21. Dem lieben Leser, welcher in einem driftlichen Borsate ift, will ich aber nicht bergen, wie es gemeiniglich in solchem harten Borsat zuzugehen pflegt, zwar einem anders als dem andern, nachdem der Borsat ernst und groß ift. Denn der Geist Gottes ift ungebunden und pflegt mancherlei Prozeß zu halten, wie er einen Jeden kennt. Jedoch wer im Kriege gewesen ist, der kann vom Streite reden, ob's einem also ginge, zur Nachricht.
- attended to the contract of the particle of the contract of th 22. Es tommt, daß ein foldes Berg mit ftrengem Borfate also vor Gott fommt und in die Bufe eingehet. Es gehet ibm aber wie dem Cananeischen Beiblein, ale wollte Gott nicht boren; fein Berg bleibt ohne Troft; es treten ihm mohl noch feine Gunben und Unwürdigkeit unter Augen, ale fei er's nicht werth; fein Gemuth ift, ale mare es ftumm; Die Seele achzet in der Tiefe, bas Berg empfähet nichte, tann auch mohl feine Beichte vor Gott nicht ausschütten, gleich ale mare ibm fein Berg und Seele verschloffen. Die Geele wollte gern, aber bas Rleifch halt fie gefangen; ber Teufel bedet fest zu und modelt ihm ben Weg der Eitelkeit wieder vor und fikelt ihn mit Aleischesluft, und faget im Gemuth: Sarre noch, thue erft das und das; fammle dir vorher Geld, daß du der Welt nicht bedarfit; alsbann tritt in ein frommes Leben, in die Buge, es ift Zeit genug!
- 23. D wie viel hundert verderben in folchem Anfange, so fie wieder in die Eitelkeit eingehen; und gehet ihnen als einem jungen Pfröpflein, das von Binden abgebrochen wird, oder von der hiße verdorret.
- 24. Höre, liebe Seele, willst du ein Ritter des Todes und der Hölle in deinem Heilande Christo werden, und willst, daß dein junges Pröpstein ein Baum im Reiche Christi werde und wachse; so mußt du im ersten ernsten Borsatz stehen bleiben; es kostet dein erstes väterliches Erbe, dazu deinen Leib und Seele: entweder ein Engel in Gott oder ein Teufel in der Hölle. Willst du gekrönt werden, so mußt du streiten; du mußt in Christo siegen und nicht vor dem Teufel unterliegen. Dein Borsatz soll stehen bleiben, du mußt zeitliche Ehre und Gut diesem nicht vorziehen.
  - 25. Wenn des Fleisches Geist faget: harre noch, es ift jest nicht angenehm; fo muß die Seele sagen: es ift jest meine Beit und Stunde, daß ich wieder in mein Vaterland eingehe, daraus

mich mein Bater Adam ausgeführet hat; es soll mich keine Kreatur halten, und solltest du, irdischer Leib, darum zu Trümmern werden und verschmachten: so will ich jest in den Rosengarten meines Erlösers Jesu Christi durch sein Leiden und Tod zu ihm mit meinem Willen und ganzer Begierde eingehen, und dich, du irdischer Leib, der du mir meine Perlen verschlungen hast, welche Gott meinem Bater Adam im Paradies gab, in Christi Tode dämpsen und den Willen deiner Bollust in der Eitelkeit brechen, und dich, als einen bösen Hund, an die Kette meines ernsten Borsatzes anbinden. Und solltest du gleich aller Menschen Narr darum sein: so sollst du doch meiner Seele ernstem Borsatze gehorsamen. Bon dieser Kette soll dich niemand auslösen, als der zeitliche Tod. Dazu helse mir Gott und seine Kraft! Amen.

Eine kurze Andeutung, wie die arme Seele wieder vor Gott treten soll und wie sie um das edle Nitterkränzlein streiten solle; was für Wassen sie anziehen soll, so sie wider Gottes Zorn, auch wider Teufel, Welt und Sünden mit Fleisch und Blut, wider Sterne und Elemente, und wider alle Feinde in Streit ziehen will.

26. Liebe Seele, zu diesem gehöret Ernst. Es muß nicht nur eine Erzählung solcher Worte sein; der ernste vorgesetzte Wille muß das treiben, oder wird nicht erlanget werden. Denn will die Seele Christi Ritterfränzlein von der edlen Sophia erlangen: so muß sie in großer Liebesbegierde darum buhlen; sie muß sie bei ihrem allersheiligsten Namen darum bitten, und in gar großer züchtiger Desmuth vor sie treten, nicht als ein brünstiger Stier oder geile Benus. So lange sie solche sind, sollen sie solches nicht begehren, sie erslangen's nicht; und ob was erlangt würde in dieser Zeit, so ist es bei solchen doch nur ein Glast davon.

27. Aber ein züchtiges Gemüth mag's wohl erlangen, daß die Seele in ihrem edeln Bildniß, welches in Adam starb, lebendig gemacht werde (verstehet in der himmlischen Leiblichkeit, nach dem inwendigen Grunde) und daß sie das Kränzlein aufsehe, welches, ob es geschieht, doch der Seele wieder abgenommen und als eine Krone beigelegt wird. Gleichwie man einen König krönt und nacher seine Krone verwahrt: also geschieht auch der Seele, weil sie noch mit dem Sündenhause umgeben ist; damit, ob sie wieder siele, nicht ihre Krone besudelt würde. Siemit den Kindern, so dieses wissen und ersahren haben, verständig genug gestedet; kein Gottloser ist dieses ferner zu wissen würdig.

THE POST AND THE STREET, WHEN THE THE PARTY WHEN PARTY WAS THE PARTY WHEN PARTY WAS THE PARTY WAS TH

#### 

28. Hiezu gehört ein nüchtern Gemüth, welches im ernsten Borsaße und in höchster Demuth mit Reue seiner Sünden vor Gott also trete, da ein Borsat innen ift, daß der Mensch nicht mehr will in die alten Fußtapsen der Citesteit eintreten, und sollte ihn die ganze Welt darum für närrisch halten, er auch Ehr und Gut darum versieren, dazu das zeitliche Leben, so wollte er densnoch darin verharren.

29. Gin fold Gelübde muß er der edeln Sophia in feinem Borfak und Gemüthe thun, will er ihre Che und Liebe erlangen. Denn Chriftus fagte auch alfo: Ber nicht verläßt Beib, Rinder, Bruder, Schwestern, Geld, Gut und alles, mas er hat, ja auch fein irdisch Leben und folget mir nach, der ift meiner nicht werth. Solches verftehet Chriftus auf das feelische Bemuth, daß, ob et was ware, welches das Gemuth hierin wollte aufhalten, wie fcon und herrlich das in diefer Welt zu fein auch schiene, foll es boch das Gemüth nicht achten, und lieber entbehren wollen, als die Liebe der edeln Jungfrau Sophia im Gemache der Blume Chrifti. in feiner garten Menschheit in une, nach himmlischer Lieblichkeit. Denn das ift die Blume zu Saron, die Rofe im Thal, davon Salomo fvielet und feinen lieben Bublen, feine guchtige Jungfrau nennt, welche et alfo liebte, sowohl alle Seiligen vor und nach ihm je geliebt haben; welcher fie erlanget bat, ber hat fie feine Berle geheißen. the regular transfer and the street and the street of

Die nun um diese zu bitten sei, folget hienach eine kurze Anleitung; das Bert aber wird dem heiligen Geiste befohlen in jedem Herzen, da sie gesucht wird, derselbe formet sich selbst das Gebet.

30. Gebet. Ich armer, unwürdiger Mensch komme abermals vor dich, o großer, heitiger Gott, und hebe jest meine Augen zu dir auf. Ob ich's wohl nicht werth bin, so hat mich aber deine große Barmherzigkeit, als deine treue Zusage in deinem Worte, kühn gemacht, daß ich jest die Augen meiner Seelenbegierde zu dir aufbebe; denn meine Seele hat jest das Wort deiner Berheißung in sich gefasset und mit diesem kommt sie zu dir; und ob sie noch ein stremdes Kind vor dir ist, welches dir ungehorsam war, nun aber begehrt, gehorsam zu sein, so windet sich aber meine Seele jest mit ihrer Begierde in das Wort ein, das Mensch worden ist, das in meiner Menschheit die Sünde und den Tod zerbrochen hat, das in der Seele den Zorn Gottes in Liebe verwandelt hat, das dem Tode seine Macht und der Hölle ihren Sieg in Seel' und Leib genommen hat, welches meiner Seele eine offene Pforte zu deinem

flaren Angeficht beiner Rraft gemacht hat. In Diefes allerheiligste Bort habe ich, o großer, allerheiligster Gott, meiner Seele Sunger und Begierde eingeführt, und fomme jest por dich und rufe in meinem Sunger burch dein Wort, das Fleisch und Blut worden ift, in dich, du lebendige Quelle. Weil dein Wort ift das Leben in unferm Rleifch worden, fo faffe ich's in meiner Seelenbegierde ale mein eigen Leben, und dringe mit meiner Seele Begierde durch Dein Wort im Rleifch Chrifti (durch feine beilige Empfangniß in Maria der Jungfrauen und durch feine ganze Menschwerdung; durch feine heilige Geburt; durch feine Taufe im Jordan; durch feine Bersuchung in der Bufte, da er in der Menschheit des Teufels und diefer Welt Reich übermand; durch alle feine fraftige Bundermerke, die er auf Erden that; durch feinen Spott und Berachtung; burch fein unschuldig Leiden und Sterben; durch fein Blutvergießen, da Gottes Born in der Geel' und Rleisch erfaufet mard; durch feine Rube im Grabe, da er unfern Bater Adam aus seinem Schlaf aufwedte, da er mar des himmelreichs eingeschlafen; durch feine Liebe, die durch den Born drang und in der Seele die Solle gerftorte, und durch feine Auferstehung von den Todten; durch feine Simmelfahrt; durch die Sendung des beiligen Beiftes in unfere Seele und Beift, und durch alle feine Worte und Berheiffung, daß du Gott Bater willft den beiligen Beift geben denen, die dich in dem Ramen und durch das Bort, das Mensch ward, bitten werden) in dich. to all topic within this made of the second paid

D Leben meines Fleisches und der Seele in Christo, meinem Bruder! zu dir flehe ich in meiner Seele Hunger, und bitte dich aus allen meinen Kräften, wiewohl sie schwach sind: gieb mir doch, was du mir in meinem Heilande Jesu Christo geschenkt und versprochen hast, als sein Fleisch zur Speise und sein Blut zum Trank, meiner armen hungrigen Seele zur Labung, auf daß sie in deinem Wort, das Mensch ward, möge kräftig werden und sich erquicken, dadurch sie recht lüstern und hungrig nach dir werde!

D tiefe Liebe in dem allersüßesten Namen Jesu! ergieb dich doch in meiner Seele Begierde ein! Hast du dich doch darum in der Menschheit beweget und nach deiner großen Süßigkeit georsfenbaret, und rufest uns zu dir, die mir nach dir hungrig und durstig sind, und hast uns zugesagt, du wollest uns erquicken. Jest sperre ich meiner Seele Gaumen gegen dich, o allersüßeste Wahrheit, auf, und ob ich unwürdig bin, von deiner Heitigkeit solches zu bezehren: so komme ich aber durch dein bittres Leiden und Tod zu dir, da du meine Unreinigkeit hast mit deinem Blute besprenget und in deiner Menschheit geheiliget, und mir eine offene Pforte durch deinen Tod zu deiner süßen Liebe in deinem Blute gemacht;

burch beine beiligen funf Bunden, daraus du dein Blut vergoffen, führe ich meiner Geele Begierde in Deine Liebe ein. D Jefu Chrifte, Gottes: und Menschen-Cobn! nimm doch dein ermorbenes Erbe. bus bir bein Bater geschenft hat, in bich! 3ch rufe in mir durch bein heiliges Blut und Tod in dich; thue dich in mir auf, daß bich meiner Seele Beift in fich erreiche! Greife bu mit beinem Durft nach meinem Durft in mir; führe beinen Durft, den du am heiligen Kreuze nach und Menschen hatteft, in meinen Durft und trante mich mit beinem Blute in meinem Durfte, auf bag mein Tod in mir, der mich gefangen halt, in deinem Blute der Liebe erfaufe, und mein verblichenes Bild (bas in meinem Bater Abam in der Gunde des Simmelreiche verblich) in deinem fraftigen Blute lebendig merbe, und zeuch es meiner Geele wieder an als einen neuen Leib, der im Simmel wohnet, darin deine heilige Rraft und Wort, das Mensch mar, innen wohnt, welches der Tempel Deines beiligen Beiftes ift, der in une wohnet; wie du une gugefagt haft: Wir wollen zu euch fommen und Wohnung in euch machen.

O große Liebe Jesu Christi! Ich kann nichts mehr, als, ich ersenke meine Begierde in dich. Dein Wort, das Mensch ward, ist die Wahrheit. Weil du mich hast heißen kommen: so komme ich jeso; mir geschehe nach deinem Worte und Willen. Amen.

31. Warnung an den Leser. Wohlmeinend will ich dir, lieber Leser, nicht bergen, was mir hiebei ernstlich gezeigt ist. Ift dir noch in der Eitelkeit des Fleisches wohl und bist nicht in ernstem Vorsaße auf dem Wege zur neuen Wiedergeburt, in Willens ein anderer Mensch zu werden: so laß die obgeschriebenen Worte in deinem Gebete ungenannt, oder werden dir in dir zum Gerichte Gottes werden. Du sollst den heiligen Namen nicht misbrauchen. Sei treulich gewarnt; sie gehören der durstigen Seele! Ist es ihr recht Ernst, sie wird's ersahren, was sie sind.

Anleitung, wie die Seele ihrem Buhlen, mann derfelbe im Centro, in der verschloffenen Kammer der Seele, anklopft, begegnen foll.

32. Liebe Seele, es muß Ernst sein, ohne Nachlaß. Die Liebe eines Kusses der edeln Sophia in dem heiligen Namen Jesu erlangest du wohl; denn sie stehet ohnedieß vor der Seele Thüre und flopfet an, und warnet den Sünder des gottlosen Weges. So er nun einmal also ihrer Liebe begehret, so ist sie ihm zu Willen und tüsset ihn mit den Strahlen ihrer süßen Liebe, davon das herz Freude empfängt; aber in das Chebett leget sie sich nicht bald zur Seele, das ist, sie wecket nicht bald das verblichene himmels

bild, welches im Paradies verblich, in sich auf. Es ist Gefahr bei dem Menschen; denn siel Adam und Luciser, so mog's noch wohl geschehen, weil der Mensch so start in der Citelkeit ange-bunden stehet.

- 33. Es muß ein treues Band deiner Zusage sein, soll sie dich frönen; du mußt vorher versucht werden. Sie nimmt ihre Liebestrahlen wieder von dir und siehet, ob du willst Treue halten. Sie läßt dich auch wohl stehen und antwortet dir nichts, nicht mit einem Blicke ihrer Liebe, Denn soll sie dich frönen, so mußt du vorher gerichtet werden, daß du das saure Bier, welches du dir in deinen Greueln eingeschenket hast, schmeckest. Du mußt vorher vor die Pforte der Hölle und deinen Sieg, um und in ihrer Liebe in der Kraft, damit sie dich anblickte, wider des Teufels Anblick beweisen.
- 34. Chriftus ward in der Büste versuchet: willst du ihn anziehen, so mußt du durch seinen ganzen Prozeß, von seiner Menschwerdung an bis zu seiner Himmelsahrt, gehen. Ob du wohl nicht kannst noch darst das thun, was er gethan hat: so mußt du doch gänzlich in seinen Prozeß eingehen und der Seele Eitelkeit in seinem Prozeß immerdar absterben. Denn Jungfrau Sophia vermählt sich anders nicht mit der Seele als nur in dieser Eigenschaft, welche in der Seele durch Christi Tod ausgrünet als ein neu Gewächs, das im Himmel stehet. Der irdische Leib ergreiset sie diese Zeit nicht; denn er muß vorber der Eitelkeit absterben; aber das Himmelsbild, welches in Adam verblich, als der wahre Weibessame, darin Gott Mensch ward und seinen sebendigen Saamen himmischer Wesenheit darein führte, der ergreift dus edle Perlein, auf Art, wie in Maria im Ziel dieses Bundes geschah.
- 35. Darum siehe zu, was du thust. Sagst du zu, so halte es; sie wird dich lieber fronen, als du es begehrst. Aber du mußt sehen, wann der Bersucher mit der Welt Wollust, Schönheit und herrlichkeit zu dir tritt: so muß es das Gemüth verwerfen und sagen: ich soll Knecht im-Weinberge Christi sein und nicht Herr; defien Alles, was ich habe, bin ich nur ein Diener Gottes und soll damit thun, wie mich sein Wort lehret; mein herz soll zum Albernen im Staub und stets demuthig sein.
- 36. Du seiest in was für einem Stande du wollest, so muß Demuth an der Spize stehen, sonst erlangest du nicht ihre Ehe, wiewohl wahre Demuth erst in ihrer Ehe geboren wird. Aber dein freier Wille der Seele muß als ein Ritter stehen; denn so der Teufel nicht mag mit der Eitelkeit der Seele obssegen, daß sie ihm

nicht will anbeißen, fo tommt er mit der Unwürdigkeit, mit bem Sundenregister: allda gilt es Kampfens.

- 37. Allhie muß Christi Berdienst an die Spise gestellt werden, anders kann die Kreatur nicht vor dem Teusel siegen; denn es gehet allhie mit Manchem schrecklich zu, daß auch die äußere Bernunft meint, dieser Mensch sei sinnlos und vom Teusel besessen. Also grausam wehret sich der Teusel in Manchem, zumal, so er hat ein groß Raubschloß in ihm gehabt, wann er soll weichen und sein Raubschloß verlassen. Allhie gilt es Kämpsens, da himmel und hölle mit einander streiten.
- 38. So nun die Seele allie beständig bleibt und den Teufel in allen seinen Angriffen besieget und alles Zeitliche nichts achtet um der Liebe ihrer edeln Sophia willen: so wird ihr das theure Ritterfränzlein zu einem Siegeszeichen aufgesett. Allhie tritt die Jungfrau, welche sich aus dem theuern Ramen Jesu, mit Christo dem Schlangentreter, als dem Gesalbten Gottes offenbaret, zur Seele und küßt sie mit ihrer süßesten Liebe in der Essenz ganz innerlich, und drückt ihr ihre Liebe zum Siegeszeichen in ihre Bezierde ein; und allhie siehet Adam nach seinem himmlischen Theil vom Tode auf in Christo. Davon kann ich nicht schreiben, ist auch keine Feder in dieser Welt dazu; denn es ist die Sochzeit des Lammes, da das edle Berlein gesäet wird, zwar mit großem Triumph, doch ist es erstlich klein als ein Senstorn, wie Christus sagt.
- 39. Wann nun diese Sochzeit vorüber ift, foll die Seele nun gufeben, mas fie ihrer Jungfrau gelobt hat, daß das Berlenbaumlein wachse und zunehme. Denn allda wird alsbald der Teufel mit feinem Sturmmetter, mit gottlosen Menschen tommen, welche, es verachten, verspotten und für eine Unfinnigkeit ausschreien. muß der Menich in Christi Prozeg unter fein Rreuz treten; allhie pilt es nun erft, mit der That zu beweisen, daß wir uns Chriften nennen laffen; da muß er fich laffen für einen Narren und gotts lofen Menschen ausrufen; ja feine allerbesten Freunde, welche ihn porber in der Kleischesluft geliebkofet haben, werden jest feine Reinde; und ob fie gleich nicht wiffen warum, doch haffen fie ihn. Alfo gar bedt Chriftus feine Braut unterm Kreuze gu, daß fie in Diefer Welt nicht erfannt werde; auch thut folches der Teufel, daß diese Kinder der Welt verborgen bleiben, auf daß ihm nicht etwa viele folder Zweige in seinem vermeinten Barten machsen. -Solches fete ich dem Lefer driftlichen Gemuthes zur Nachrichtung, ob es ihn auch also trafe, was ihm zu thun sei. na aliana , tola indicata la caracteria del calcale

der all state and the contract of the contract

Ein gar ernstes Gebet in der Anfechtung wider Gottes Zorn im Gewissen, auch wider Fleisch und Blut, wann der Bersucher zur Seele tritt und mit ihr ringet.

40. D allertiefste Liebe Gottes in Christo Icsu! verlaß mich nicht in dieser Roth; ich bin ja der Sünden schuldig, welche mir jest im Gewissen aufsteigen! Berläßest du mich, so muß ich verssinken. Du hast mir ja in deinem Worte zugesagt: Ob eine Mutter ihres Kindes vergäße, welches doch schmerzlich zuginge, noch willst du meiner nicht vergessen; in deine Hände hast du mich gezeichnet, in deine mit den scharfen Rägeln durchgrabenen Hände, und in deine hohle Seite, daraus Blut und Wasser rann, hast du mich eingezeichnet. Ich armer Mensch, in deinem Zorn ergriffen, kann noch vermag jest vor dir nichts; ich versenke mich nur in deine Wunden und Tod.

D große Barmherzigkeit Gottes, erlöse mich doch von des Teusels Banden! Ich habe sonst keine Zuslucht in nichts, als nur in deine heiligen Bunden und Tod. In dich ersinke ich in Angst meines Gewissens, mache es du mit mir, wie du willst. In dir will ich jetzt leben oder sterben, wie du willst; saß mich nur in deinem Tode sterben und vergehen! Begrabe mich nur in deinem Tod, daß mich der Hölle Angst nicht rühre. Bas soll ich mich vor dir schuldigen, der du mein Herz und Nieren prüfest und mir meine Sünden unter Augen stellest? Ich bin ihrer ja schuldig und ergebe mich in dein Gericht; führe doch dein Gericht durch den Tod meines Erlösers Jesu Christi über mich aus!

Ich flehe zu bir, o rechter Richter, durch die Angst meines Erlösers Jesu Christi, der am Delberge an meiner Statt blutigen Schweiß schwiste, da er sich von Pilato für mich geißeln und eine Dornenkrone zum Spott auf sein Haupt drücken ließ, daß sein Blut von ihm floß,

D gerechter Gott, du hast ihn ja an meine Stätte gestellt; war er doch unschuldig und ich bin der Selbstschuldige, für den er gelitten hat: warum soll ich denn in deinem Grimm verzagen? Tilge doch du deinen Jorn in mir durch seine Angst, Leiden und Tod! Ich ergebe mich ganz in seine Angst, Leiden und Tod ein; in seiner Angst und Leiden will ich dir stille halten: mache es mit mir wie du willst, nur laß mich nicht von seiner Angst abweichen! Hast du doch seine Angst mir geschenkt und deinen Grimm in ihm ersäuset; und ob ich nun solches nicht angenommen habe, sondern von ihm abgewichen und treulos worden bin: so hast du mir doch

dieses theuere Pfand in mein Fleisch und Seele gegeben, indem er mein Fleisch und Seele an sein himmlisches angenommen hat, und hat den Zorn mit seinem himmlischen Blute in meinem Fleisch und Seele in ihm versöhnet. So nimm mich doch nun in seiner Bersöhnung an, und stelle seine Angst, Leiden und Tod in deinen Grimm, der in mir entbrannt ist, und zerbrich dein Gericht in mir in dem Blute seiner Liebe.

D große Liebe im Blute und Tode Jesu Christi! zerbrich doch dem Teufel sein gemachtes Raubschloß in mir, das er in mir aufgebauet hat, da er mir in dem Wege deiner Gnade widerstehet! Treib ihn von mir aus, daß er mich nicht sichte! Denn vor dir mag kein Lebendiger bestehen, so du deine Hand von mir abzieheft.

D tomm doch, du Durchbrecher des Borne Gottes! Berbrich ihm feine Gewalt; hilf doch meiner armen Seele mider ihn ftreiten und fiegen! Führe mich doch in beinen Gieg ein und erhalte mich in dir! Berbrich ihm doch den Gig in meiner entzundeten Eitelfeit in Geel' und Rleisch! Todte doch du die Begierde in meiner Gitelfeit in Reifch und Blut, welche mir der Teufel mit feiner falichen Begierde jest mit höllischer Angst und Berzweiflung angegundet hat! Lofche du fie mit dem Baffer des emigen Lebens und führe meine Angst durch deinen Tod aus! In dich erfinke ich gang und gar, und wenn mir gleich Leib und Geele follten zu diefer Stunde verschmachten und in beinem Grimm vergeben: fo will ich doch von dir nicht ablaffen. Dbgleich mein Ber; fpricht lauter Rein, fo foll meiner Geele Begierde doch deine Bahrheit fest halten; die foll mir kein Teufel noch Tod nehmen. Denn Das Blut Jesu Chrifti, des Sohnes Gottes, macht uns rein von allen unfern Gunden. Das faffe ich in mir ein, und faffe nun gleich Gottes Born mit meiner Gunde, mas er will, und raufche gleich der Teufel in feinem gemachten Raubschloß über meine Geele her, wie er wolle: aus deinen Bunden foll mich kein Teufel, Tod noch Solle reißen. Du ftinkender Teufel mußt doch an mir ju Schanden werden und dein Raubschlog verlaffen; denn ich will es in die Liebe Jefu Chrifti verfenten, fo magft du aledann darin wohnen, wo du kannst. Amen.

#### Unterweifung in der Berfuchung.

41. Gunstiger Leser, es ist kein Scherz. Wer es nicht vers suchet hat, und halt es für Scherz, der ist noch ungerichtet; und ob es gesparet wurde bis an sein lettes Ende, welches doch

gefährlich ist, so muß er doch durch dieses Gericht. D, wohl dem, welcher in früher Zeit, in seinen jungen Jahren, ehe der Teusel sein Raubschloß sest dauet, durchgehet! Dieser kann hernach einen Arbeiter in Christi Weinberge geben und seinen Saamen in Christi Gärtlein säen; er wird die Früchte wohl einerndten zu seiner Zeit. Dieses Gericht währet über Manchen viel Zeit und Jahre, so er sich nicht mit Ernst in Christi Harnisch eingiebt, wenn ihm erst soll das Gericht der Ansechtung zur Buße vermahnen. Welcher aber selber aus seinem ernsten Vorsate kommt und gedenket, von dem gottlosen Wege auszugehen, dem wird es nicht so schwer und währet auch nicht lange. Ob er wohl muß den ritterlichen Sieg wider den Teusel bestehen, so wird ihm doch mächtig beigestanden, und gereichet ihm zum allerbesten, daß, wann hernach die Morgenröthe in der Seele angehet, er ein groß Lob Gottes daraus macht, daß der Treiber überwunden ist.

Eine kurze Formula des Gebets, mann die edle Sophia mit ihrer Liebe die Seele kuffet und ihr die Liebe anbeut.

42. D allerholdseligste und tiefste Liebe Gottes in Christo Jesu! Schenke mir doch dein Perlein; drücke es doch in meine Seele ein; nimm doch meine Seele in deinen Arm!

D du allersußeste Liebe, ich bin wohl unrein vor dir; zerbrich doch meine Unreinigkeit durch deinen Tod! Führe doch meiner Seele hunger und Durst durch deinen Tod, in deiner Auferstehung, in deinem Triumph aus! Schlage meine Ichheit in deinem Tode zu Boden; nimm sie gefangen und führe nur meinen hunger in deinem hunger aus.

D höchste Liebe, bist du doch in mir erschienen, bleibe doch in mir und fasse mich in dich; halte mich doch in dir, daß ich nicht von dir weichen kann; erfülle doch meinen Hunger mit deiner Liebe; speise doch meine Seele mit deinem himmlischen Wessen, und tränke sie mit deinem Blute, tränke sie doch aus deinem Brünnlein!

D große Liebe, wede doch mein verblichenes Bild, welches in meinem Bater Adam am Himmelreich verblich, durch das Wort, das es in des Weibes Saamen in Maria aufwedte, auf; bewege du es doch!

D du Leben und Kraft der Gottheit! der du une jugefagt

hast, wir wollen zu euch kommen und Wohnung in euch machen. D füße Liebe! in das Wort deiner Berheißung führe ich meine Begierde ein. Du hast ja zugesagt, daß dein Bater will den heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. So führe ich nun meiner Seele Hunger in deine Berheißung ein und nehme dein Wort in meinen Hunger ein. Vermehre doch du meinen Hunger in mir nach dir; stärke mich doch, o süße Liebe, in deiner Kraft; mache mich doch in dir lebendig, daß mein Geist deine Süßigkeit schmecke! Glaube doch du durch deine Kraft in mir; denn ohne dich kann ich nichts thun.

D füße Liebe! ich bitte dich durch die Liebe, damit du Gotetes Jorn überwandest, und den in Liebe und in göttliches Freudenreich wandeltest, verwandle doch auch den Jorn in meiner Seele durch dieselbe große Liebe, daß ich dir gehorsam werde und daß dich meine Seele ewig darinnen liebe! Berwandle doch du meinen Willen in deinen; führe doch deinen Gehorsam in meisnen Ungehorsam ein, auf daß ich dir gehorsam werde!

D große Liebe Jesu Christi! zu dir flehe ich, führe doch meiner Seele Hunger in deine Bunden ein, daraus du dein heiliges Blut vergossest und den Zorn in der Liebe löschteft! In In deine hohle Seite, daraus Blut und Wasser rann, führe ich meinen Hunger ein und werfe mich ganz darein; sei doch du mein und erquicke mich in deinem Leiden; laß mich doch nicht von dir!

D mein edler Beinstod! Gieb doch deiner Rebe Saft, daß ich in deiner Kraft und Saft, in deiner Essenz grüne und wachse! Gebare doch du durch deine Kraft in mir die rechte Kraft!

D süße Liebe! bist du doch mein Licht; leuchte doch du meiner armen Seele in ihrem schweren Gefängniß in Fleisch und Blut! Führe sie doch stets auf rechter Straße! Zerbrich doch du des Teufels Willen, und führe meinen Leib durch den Lauf diefer Welt durch des Todes Kammer in deinen Tod und Ruhe ein, aus daß er am jüngsten Tage aus deinem Tod in dir aufstehe und in dir ewig lebe! Lehre doch du mich, was ich in dir thun soll; sei doch du mein Wollen, Wissen und Thun, und ohne dich laß mich nirgends hingehen! Ich ergebe mich dir ganz und gar: Amen.

Ein Gebetlein um göttliche Wirkung, Schut und Regierung, wie das Gemuth im Lebensbaum Christi, mit und in Gott wirken foll.

43. In dir, o lebendige Quelle, erhebe ich meiner Seele Begierde, durch das Leben meines heilandes Jesu Chrifti, in dich.

D du Leben und Kraft Gottes! Erwede dich doch in meiner Seele Hunger mit deiner Liebesbegierde durch den Durst Jesu Christi, den er am Kreuze nach uns Menschen hatte, und führe meine schwache Kraft durch deine mächtige Hand in deinem Geiste aus! Sei doch du mit deiner Kraft das Wirken und Wollen in mir; blühe du in der Kraft Jesu Christi in mir aus, auf daß ich dir möge Lob gebären, als rechte Früchte in deinem Reich; laß nur mein Herz und Begierde ewig nicht von dir weichen!

Weil ich aber in diesem Jammerthal, in dem äußern irdischen Fleisch und Blut, in der Eitelkeit schwimme, und meine Seele und edles Bildnig nach beinem Gleichnig nach allen Geiten mit Feinden umfangen ift, ale mit des Teufels Begierde gegen mich, auch mit der falfchen Begierde der Gitelfeit im Rleifch und Blut, fowohl mit dem Gegenfat aller gottlofen Menfchen, welche beinen Ramen nicht kennen, und schwimme mit meinem äußern Leben in Sternen und Glementen, da meine Feinde auf allen Seiten, innerlich und außerlich, auf mich warten, auch der geit= liche Tod, welcher der Berbrecher diefes eiteln Lebens ift: fo fliebe ich zu dir, o beilige Rraft Gottes! Beil du dich mit deiner Liebe in Gnaden offenbaret haft durch den heiligen Ramen Jefu, und benfelben zu unferm Gefährten in une gegeben, fo bitte ich bich, lag doch feine Engel, die ihm dienen, auf unfere Seele marten und fich um une her lagern, und une bewahren vor den feuris gen Pfeilen der Begierde des Bofewichts, welche er durch den Fluch Gottes Bornes, der in unferm Rleifch erweckt ift, taglich in uns ichießet! Salte doch durch deine Rraft auf die Stralen des Geftirnes in ihrer Bidermartigfeit, in welche fich der Bofewicht mit feiner Begierde einflicht, und in Geele und Rleisch zu vergiften und in falfche Begierde einzuführen, auch in Krankheit und Elend! Behre doch du diefen Bornftralen mit dem beiligen Ramen Jefu in unfrer Geele und Beifte, daß fie une nicht ruhren, und lag beinen beiligen guten Engel bei uns fein, daß er Diefe Giftstralen von unserm Leibe abtreibe!

D große Liebe und füße Kraft Jesu, du Brunnquell ber göttlichen Sußigkeit aus dem ewigen großen Namen Jehova, ich

rufe mit meiner Seelenbegierde in dich; meine Seele rufet in den Geist ein, aus dem sie ist in den Leib eingeblasen worden, der sie hat zum Gleichniß Gottes formirt, und begehret in ihrem Durste des süßen Quellbrunnens Jesu aus Jehova in sich zur Labung in ihrem Feuerathem Gottes, der sie selber ist; auf daß in ihrem Feuerathem aufgehe durch den Quellbrunn Jesu aus Jehova, die süße Liebe Jesu und der heilige Christus in meinem verblichenen Bilde der himmlischen geistlichen Leiblichkeit offensbar und Mensch werde, und die arme Seele, ihre liebe Braut, wieder in ihre Arme bekomme, mit der sie sich mag ewig erfreuen.

D Immanuel, du Chestatt Gott und Mensch, in deine Arme beiner Begierde gegen und in uns ergebe ich mich; deiner bezehre ich! Tilge du doch deines Baters Jorn mit deiner Liebe in mir und stärke dein schwaches Bild in mir, daß es möge die Eiteskeit im Fleisch und Blut überwinden und zähmen und dir dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit!

D großer, allerheiligster Rame und Kraft Gottes, Jehova, der du dich im verheißenen Ziel des Bundes, mit Adam unserm Bater gemacht, im Weibessamen der Jungfrau Maria, in unserer verblichenen himmlischen Menschheit, hast mit deiner allersüßesten Kraft Jesu beweget, und deine lebendige Wesenheit deiner heiligen Kraft in der jungfräulichen Weisheit Gottes in unsere an dir verblichne Menschheit Gottes eingeführet und uns zum Leben, Sieg und neuen Wiedergeburt gegeben: dich bitte ich aus allen meinen Kräften, gebäre mich doch auch in deiner füßen Kraft Jesu zu einem neuen und heiligen Leben, auf daß ich in dir und du in mir seiest, und dein Reich in mir offenbar werde und meisner Seele Wille und Wandel im himmel sei!

O großer, unbegreislicher Gott, der du Alles erfüllest, sei du doch mein Himmel, in dem meine neue Geburt in Christo Jesu wohnen möge! Laß doch meinen Geist deines heiligen Geistes Saitenspiel, Klang und Freude sein! Spiele du in mir in deinem wiedergebornen Bildniß und führe meine Harmonie in deinem göttlichen Freudenreich aus, in großer Liebe Gottes, in den Bundern deiner Glorie und Herrlichseit, in der Gemeinschaft der heiligen engelischen Harmonie, und baue in mir auf die heilige Stadt Jion, in der wir als Kinder Christi alle in einer Stadt leben, welche ist Christus in uns! In dich ersenke ich mich ganzund gar; thue in mir, was du willst. Amen.

### Ginio G e b e t

in und wider die Anfechtung unterm Kreuze Christi, in Zeit, wann alle Feinde auf und fturmen und wir in Geifte Christi verfolget, gehaffet und als Uebelthäter geschmähet und geläftert werden.

44. Ich armer Mensch, voll Angst und Trübsal, wandere auf meiner Bilgerstraße wieder in mein ausgegangenes Baterland, und gehe durch die Disteln und Dornen dieser Welt wieder zu dir, o Gott, mein Bater! und werde allenthalben von den Dornen zerrissen und von Feinden geplagt und verachtet. Sie schmäben meine Seele und verachten sie, als eines Uebelthäters, welcher an ihnen treulos worden ist. Sie verachten meinen Weg zu dir und halten ihn für thöricht; sie meinen, ich sei unsinnig, daß ich auf diesem Dornenwege wandle, und nicht ihre gleißnerische Straße mit ihnen gehe.

D herr Jesu Chrift, unter bein Kreuz fliehe ich ju bir. Ach, lieber Emanuel, nimm mich doch und führe mich durch beine Pilgerstraße, die du in dieser Welt gewandelt hast, durch beine Menschwerdung und Armseligkeit, burch beine Berachtung und Spott, auch durch deine Angst, Leiden und Tod zu dir ein! Mache mich doch deinem Bilde ahnlich! Sende doch deinen guten Engel mit mir, ber mir den Weg weise durch diefe graufame dornigte Bufte der Belt! Stehe mir doch in meinem Elende bei! Trofte mich doch mit dem Trofte, da dich der Engel im Garten, ale du zu beinem Bater beteteft und blutigen Schweiß schwitzest, tröstete! Erhalte du mich doch in meiner Angst und Berfolgung, unter bem Spotte des Teufels und aller falschen Menschen, die dich nicht kennen und deinen Weg nicht geben wollen! D große Liebe Gottes, fie tennen beinen Weg nicht und thun es aus Blindheit durch des Teufele Trug. Erbarme doch du dich über fie und führe fie aus der Blindheit ans Licht, auf daß sie fich tennen lernen, wie sie im Schlamm und Rothe Des Teufels in einem finstern Thale gefangen liegen, mit drei Retten hart angebunden! D großer Gott, erbarme dich doch über Mam und feine Rinder; erlofe fie doch in Chrifto, dem neuen Abam!

Ich flehe zu dir, o Chriftus, Gott und Mensch, auf die fer Bilgerstraße, da ich im finstern Thale wandern muß und allenthalben verspottet, geängstiget und für einen falschen gottlosen Menschen gehalten werde. herr, es ist dein Gericht über mich, auf daß meine Sünde und angeborne Eitelkeit auf dieser Bilger-

straße vor dir gerichtet und als ein Fluch schau getragen werde, daran sich dein Zorn ergößet, und also dadurch den ewigen Spott von mir nimmt. Es ist dein Liebeszeichen, und führest mich das durch in den Spott, Angst, Leiden und Tod meines Heilandes Jesu Christi ein, daß ich der Citelkeit in meinem Heilande also absterbe und in seinem Geiste, durch seinen Spott und Berachtung, durch seinen Tod, meines neuen Lebens ausgrüne.

Ich bitte dich, o Christus, du geduldiges Lamm Gottes, durch alle beine Angst und Spott, durch dein Leiden und Tod. burch beine Berachtung am Kreuzesstamm, da du an meiner Stelle verachtet murdeft, verleihe mir Geduld in meinem Rreuzwege, und führe mich auch als ein geduldiges Lamm darauf ju dir, in deine Ueberwindung ein! Lag mich mit und in dir leben. und bekehre doch meine Berfolger, welche jest mit ihrem Spotten. ihnen gang unwiffend, meine Eitelfeit und angeborne Gunde por beinem Born aufopfern. Gie wiffen ja nicht, mas fie thun; fie meinen es bofe mit mir zu machen, aber fie machen mir es gut; fie thun das vor dir, was ich thun follte vor dir. Ich follte täglich meine Schande vor dir aufdeden und bekennen, und das mit in den Tod beines lieben Sohnes mich erfenten, daß fie in feinem Tode fturbe. Beil ich aber viel zu lag bin, auch ju matt und ichwach, fo brauchft du fie in beinem Borne dazu, daß fie meine Schande vor deinem Born aufdeden, welche dein Brimm ergreifet und in den Tod meines Seilandes erfenket.

D barmherziger Gott! Mein eitles Fleisch kann es nicht erkennen, wie du es so gut mit mir meinft, daß du meine Feinde meinen Ekel von mir nehmen und dir ausopfern läßst; mein irdisch Gemüth meint, du plagest mich also wegen meiner Sünde, und mir ist allenthalben bange; aber dein Geist in meinem inwendigen neuen Menschen saget mir, daß es aus deiner Liebe gegen mich geschehe, daß du es so gut mit mir meinest, wann du mich meine Feinde versolgen läßst, daß es mir zum Besten diene, daß sie an meiner Statt die Arbeit vollbringen und meine Sünde vor dir in deinem Jorn auswickeln, daß sie derselbe verschlinge und sie mir nicht nachsolge in mein Baterland. Beil sie noch in deinem Jorn start und sett sind, so können sie das besser thun als ich, weil ich schon in dem Willen der Eitelkeit schwach und matt bin, das weißt du, o gerechter Gott!

Darum bitte ich dich, o gerechter Gott, weil du fie zu meinen Dienern brauchst, daß sie mir das Beste thun, ob es wohl meine irdische Bernunft nicht kennet, du wollest ihnen doch auch meinen Weg zu erkennen geben und ihnen auch solche Diener zuschiden; fie jedoch vorher ans Licht führen, daß fie bich erkennen und bir banken!

D barmherziger Gott in Christo Tefu, ich bitte dich in meiner Erkenntniß, aus der Tiefe deiner Liebe gegen uns arme Menschen, die du in mir geoffenbaret haft nach dem verborgenen Menschen, ruse uns doch Alle in dir zu dir! Bewege dich doch noch einmal in dieser letten Trübsal, da dein Jorn in uns entbrannt ist, in uns! Widerstehe doch du deinem Jorne in uns, daß er uns nicht mit Leib und Seele verschlinge!

D du Morgenröthe des Tages Gottes, gehe doch vollends hervor, bift du doch angebrochen! Offenbare doch deine heilige Stadt Zion, das heilige Jerusalem in uns!

O großer Gott, ich sehe dich in der Tiese deiner Kraft und Macht; wecke mich doch gar in dir auf, daß ich in dir lebendig werde! Zerbrich doch den Baum deines Zornes in uns und laß deine Liebe in uns grünen!

D herr, ich liege vor deinem Angesicht und bitte dich, strase uns doch nicht in deinem Zorn; sind wir doch dein erworbenes Gut! Bergieb uns doch allesammt unsere Sünde und erlöse uns von der Feindschaft deines Grimmes und des Teusels Spott und Neid, und führe uns unter deinem Kreuze in Geduld wieder in unser Paradies! Amen.

(Folget ein Gebetlein oder Gespräch der armen Seele und der edeln Jungfrau Sophia im inwendigen Grunde des Menschen, als mit dem Geiste Christi in der neuen Geburt, aus seiner Menschheit in uns und der Seele: wie so große Freude im Himmel des neuen wiedergebornen Menschen sei; wie holdselig sich die edle Sophia gegen ihren Bräutigam, die Seele, stelle, wenn die Seele in die Buße eingehet, und wie sich die Seele gegen sie halte, wann ihr Jungfrau Sophia offensbar wird.)

Die Pforte des paradiesischen Rosengartens, niemand als Christi Kindern verstanden, welche diese erkannt haben.

45. Wann sich der Ecktein Christus in dem verblichenen Bilde des Menschen, in seiner herzlichen Bekehrung und Buße, beweget, so erscheint Jungfrau Sophia in der Bewegung des

Geistes Christi in dem verblichenen Bilde vor der Seele in ihrem jungfräulichen Schmude, vor welcher sich die Seele in ihrer Unzeinigkeit entsetzt, daß alle ihre Sünden erst in ihr auswachen und vor ihr erschrecken und zittern. Denn allda geht das Gericht über die Sünde der Seele an, daß sie auch wohl in ihrer Unwürdigkeit zurückweicht und sich vor ihrem schönen Buhlen schämt, in sich gehet und sich vernichtet, als ganz unwürdig, ein solches Kleinod zu empfahen. Den Unsern verstanden, so dieses Kleinod geschmedt haben, und sonst Niemand wissend.

Aber die edle Sophia naht sich in der Seelenessenz und kusset sie freundlich, und tingiret (berühret) mit ihren Liebestralen das sinstere Feuer der Seele und durchscheinet die Seele mit ihrem Liebeskusse. So springet die Seele in ihrem Leibe vor großen Freuden in Kraft der jungfräulichen Liebe auf, triumphiret und lobet den großen Gott, kraft der edeln Sophia.

Dessen ich allhie eine kurze Andeutung stellen will, wie es zugehe, wann die Braut den Bräutigam herzet. Dem Leser, der vielleicht noch nicht an dem Orte gewesen sein möchte, da die Braut den Bräutigam herzet, zum Nachdenken, ob er lüsterte, uns nachzusahren und auch an den Reigen zu treten, da man mit Sophia spielet.

Bann nun dieses, wie oben gemeldet geschiehet, so erfreuet fich die Seele in ihrem Leibe und spricht:

this was at aboth the except or much

46. Run sei dir, o großer Gott, in deiner Kraft und Süßigkeit, Lob, Dank, Stärke, Preis und Ehre, daß du mich von dem Treiber der Angst erlöset hast! D du schöne Liebe, mein herz fasset dich: wo bist du so lange gewesen? Mich dauchte, ich wäre in der hölle und in Gottes Grimm. D holdselige Liebe, bleibe doch bei mir, sei doch meine Freude und Erquickung; führe mich doch auf rechter Straße! In deine Liebe ergebe ich mich. Ach, ich bin ja vor dir dunkel, mache mich doch licht! D edse Liebe, gieb mir doch deine suße Perle, lege sie doch in mich!

D großer Gott in Christo Tesu, nun preise und lobe ich dich in deiner Wahrheit, in deiner großen Macht und Serrlichkeit, daß du mir meine Sünde vergeben hast, und hast mich mit deiner Kraft erfüllet. Ich jauchze dir in meinem Leben und lobe dich in deiner Feste, welche Niemand aufschließen kann, als dein Geist in deiner Barmherzigkeit. Meine Gebeine erfreuen sich in deiner

Kraft und mein Serz spielet in deiner Liebe. Dank sei dir ewiglich, daß du mich aus der Hölle erlöset und den Tod in mir zum Leben gemacht hast! Jest empfinde ich deine verheißene Wahrheit. O füße Liebe, laß mich doch nicht wieder von dir weichen! Schenke mir doch dein Perlenkränzlein und bleib' in mir! Sei doch mein Eigenthum, daß ich mich ewig in dir erfreue!

Darauf spricht Jungfrau Sophia zur Seele:

47. Mein edler Bräutigam, meine Stärke und Macht, fei mir zu vielen malen willfommen! Wie haft du meiner fo lange vergeffen, daß ich in großem Trauern vor deiner Thur fteben muffen anklopfen? Sabe ich dir doch allezeit geflehet und gerufen; aber du hattest dein Untlit von mir gewandt, deine Ohren maren aus meinem Lande gegangen; mein Licht fonntest du nicht feben, denn du mandelteft im finftern Thal. Ich bin nahe bei dir gewefen und habe dir ftete geflehet; aber beine Gunde bielt mich im Tode gefangen, daß du mich nicht fannteft. Ich fam in großer Demuth ju dir und rief dir; aber bu mareft in ber Macht Des Bornes Gottes reich und achtetest meiner Demuth nicht. Du hatteft dir den Teufel jum Buhlen genommen, der hat dich alfo befudelt, und fein Raubichloß der Gitelfeit in dir aufgebauet, und dich gang von meiner Liebe und Treue abgewendet in fein gleißnerisches faliches Reich; darinnen haft du viel Gunde und Bosbeit gewirft, und deinen Willen von meiner Liebe abgebrochen, und haft mir die Che gebrochen und eine fremde Buhlichaft gepflogen, und mich, beine dir von Gott gegebene Braut, laffen im verblichenen Wefen ohne Starte beiner Feuersmacht fteben. 3ch habe nicht konnen ohne deine Reuersmacht frohlich fein; denn du bift mein Mann, von dir wird mein Glang offenbar; du kannft meine verborgenen Bunder in deinem Feuerleben offenbaren und in Majestät einführen; und bift doch außer mir ein dunkel Saus, ba nur Angft und Bein, dazu eine feindliche Qual innen ift.

D edler Bräutigam, bleib doch mit deinem Angesichte vor mir stehen und gieb mir deine Feuerstralen; führe deine Begierde in mich und zunde mich an: so will ich dir aus meiner Sanstmuth meine Liebestralen in deine Feueressenz einführen, und will dich ewig kuffen.

D mein Bräutigam, wie ist mir so wohl in beiner Che! Ruffe mich doch mit beiner Begierde, in deiner Stärke und Macht: so will ich dir alle meine Schönheit zeigen und dich mit meiner sußen Liebe und hellem Lichte in beinem Feuerleben erfreuen. Alle heilige Engel erfreuen sich jest mit uns, daß sie uns wieder in

ber Che sehen. Run, mein lieber Buhle, bleibe doch in meiner Treue und wende dein Angesicht nicht mehr von mir; wirke du in meiner Liebe deine Bunder, dazu Gott dich erwecket hat.

2.

Beiter spricht die Seele zu ihrer edeln Jungfrau Sophia, als ihrer wiedergebornen Buhlschaft:

48. Ach, meine eble Berle und eröffnete Flamme meines Lichts in meinem ängstlichen Feuerleben, wie verwandelst du mich in deine Freude! O schöne Liebe, ich bin dir ja in meinem Batter Adam brüchig worden und habe mich durch die Feuersmacht in Wollust und Eifelseit der äußern Welt gewandt und eine fremde Buhlschaft angenommen, und hätte also müssen ewig im sinstern Thal in fremder Buhlschaft wandeln, wenn du nicht wärest in großer Treue, durch mein Durchdringen und Zerbrechung des Zornes Gottes, der Hölle und sinstern Todes in das Haus meines Elendes zu mir kommen und hättest meinem Feuerleben deine Sanstmuth und Liebe wiedergebracht.

D süße Liebe, du hast mir Wasser des ewigen Lebens aus Gottes Brünnlein mitgebracht und mich in meinem großen Durste erquicket. In dir sehe ich Gottes Barmherzigkeit, welche mir zuvor in der fremden Buhlschaft verborgen stand. In dir kann ich mich ersreuen; du wandelst mir meine große Feuerangst in große Freude. Ach, holdselige Liebe, gieb mir doch deine Perle, daß ich ewig möge in solcher Freude stehen!

Darauf antwortet die edle Sophia der Seele wieder und spricht:

49. Mein lieber Buhle und treuer Schat, du erfreuest mich hoch in deinem Anfange. Ich bin ja durch die tiefen Thore Gottes bei dir eingebrochen, durch Gottes Jorn, durch hölle und Tod, in das haus deines Elendes und habe dir meine Liebe aus Gnade geschenkt, und dich von Ketten und Banden erlöset, daran du fest angebunden warest; ich habe dir meine Treue gehalten. Aber du bittest jest ein Schweres von mir, das ich nicht gern mit dir wage. Du willst mein Perlein zum Eigenthum haben: gedenke doch, mein lieber Bräutigam, wie du es vorhin in Adam verzwahrloset hast! Dazu stehest du noch in großer Gesahr und wandelst in zwei gesährlichen Reichen. Als in deinem Feuerurstand wandelst du im Lande, da sich Gott einen starken eifrigen Gott und ein verzehrend Feuer nennt; im andern Reiche wandelst du

in der äußern Welt in der Luft, im eiteln verderbten Fleisch und Blut, da der Belt Wollust mit des Teufels Angriffen alle Stunden über dich herrauschen. Du möchtest in deiner großen Freude wiederum Irdigkeit in meine Schöne einführen und mir mein Perlein verdunkeln; auch möchtest du stolz werden, wie Lucifer ward, als er das Perlein zum Eigenthume hatte, und möchtest dich von Gottes harmonie abwenden, so müßte ich hernach ewig meines Buhlen beraubt sein.

3ch will mein Berlein in mir behalten, und will in deiner verblichenen und jest in mir wieder lebendig gemachten innern Menschheit, im Simmel in dir wohnen, und mein Berlein dem Baradies vorbehalten, bis du diefe Erdigkeit von dir ablegeft; aledann will ich dir's jum Gigenthum geben. Aber mein Untlig und fußen Stralen des Berleins will ich dir die Reit Diefes irdifchen Lebens gern darbieten; ich will mit dem Berlein im innern Chor wohnen und deine getreue liebe Braut fein. In dein irdifch Rleisch vermähle ich mich nicht; denn ich bin eine Königin der Simmel. und mein Reich ift nicht von diefer Welt; jedoch will ich dein äußeres Leben nicht wegwerfen, sondern oft mit meinen Liebestralen beimsuchen, denn beine außere Menschheit foll wiederkommen; aber Das Thier der Eitelkeit will ich nicht haben, Gott hat das auch nicht in Adam aus feinem Borfat also grob und irdisch geschaffen, sondern deine Begierde hat Diese viehische Grobbeit in Adam durch Luft gefaffet, aus und mit allen Effenzen der aufgewachten Gitelfeit, irdifcher Gigenschaft, darin Sige und Ralte, Dazu Behethun und die Reindschaft, auch das Berbrechen ftebet.

Nun, mein lieber Buhle und Bräutigam, gieb dich nur mir in meinen Willen; ich will dich in diesem irdischen Leben in deinner Fährlichkeit nicht verlassen. Wenn dich gleich wird Gottes Zorn überziehen, daß dir wird bange sein und meinest, ich habe dich verlassen: so will ich doch bei dir sein und dich verwahren, denn du kennest dich nicht, was dein Amt ist, du sollst diese Zeit wirken und gebären. Du bist die Wurzel dieses Baumes; aus dir sollen Zweige geboren werden. Ich aber dringe durch deine Zweige in ihrem Saft mit aus und gebäre Früchte auf deinen Aesten, und das weißt du nicht; denn der Höchste hat mich also geordnet, bei und in dir zu wohnen.

Darum wieste dich in die Geduld und hüte dich vor Wolluft des Fleisches; brich ihm den Willen und Begierde; halte es im Zaum, als ein boses Roß: so will ich dich- oft in deiner feurischen Effenz besuchen und dir meinen Liebeskuß geben, und dir ein Kränzlein aus dem Paradies, zum Zeichen meiner Liebe, mite

bringen und aufsetzen, darin du dich follst erfreuen. Aber mein Berlein gebe ich dir diese Zeit nicht zum Eigenthum. Du sollst in der Gelassenheit stehen bleiben und hören, was der Herr in deiner Harmonie in dir spielet; dazu sollst du ihm Klang und Essenz deines Tons aus meiner Kraft geben, denn du bist nun jetzt ein Bote seines Mundes und sollst seinen Ruhm und Ehre verkündigen. Um dieser Ursache halben habe ich mich jetzt mit dir aufs neue verbunden und dir mein ritterliches Siegeskränzlein, das ich in der Schlacht des Teusels und Todes erlangt habe, aufgesetzt. Aber die Perlenkrone, damit ich dich frönte, habe ich dir beigelegt, die sollst du nicht mehr tragen, bis du rein vor mir sein wirst.

3.

Die Seele spricht ferner zur edeln Sophia:

50. Ach, du meine schöne und süße Gemahlin, was soll ich vor dir sagen? Laß mich nur dir befohlen sein; ich kann mich nicht verwahren. Willst du mir jest nicht das Perlein geben, so sei es in deinem Willen; gieb mir nur deine Liebestralen und führe mich durch diese Pilgerstraße. Erwecke und gebäre du in mir, was du willst; ich will hinfort dein eigen sein, und mir nichts mehr wollen noch begehren, ohne was du durch mich willst. Ich hatte deine süße Liebe verscherzt und dir meine Treue nicht gehalten, dadurch war ich in ewige Strase gefallen; weil du aber bist aus Liebe zu mir in die Höllenangst kommen und hast mich von Pein erlöset, auch wieder zum Gemahl angenommen: so will ich jest um deiner Liebe willen meinen Willen brechen und dir gehorsam sein und auf deine Liebe warten. Ich habe nun genug, daß ich weiß, daß du in allen Nöthen bei mir bist und mich verlässest.

D holdfelige Liebe! ich wende mein feuriges Angesicht zu dir. D schöne Krone, hole mich doch bald in dich und führe mich aus der Unruhe; ich will ewig dein sein und nimmermehr von dir weichen.

Die edle Sophia antwortet der Seele gang tröfflich und fpricht:

51. Mein edler Bräutigam, sei getroft, ich habe mich mit dir verlobet in meiner höchsten Liebe, und in meiner Treue mit dir verbunden. Ich will alle Tage bis an der Welt Ende bei und in dir sein; ich will zu dir kommen und Wohnung in deinem innern Chor in dir machen; du sollst aus meinem Brunn-

lein trinken: denn ich bin nun dein und du bist mein, und soll der Feind nicht scheiden. Wirke du in deiner seurischen Eigenschaft; so will ich dir meine Liebestrasen in dein Wirken einzeben. Wir wollen den Weinberg Jesu Christi bauen. Gieb du Essenz des Feuers: so will ich Essenz des Lichtes und das Gedeihen geben. Sei du Feuer: so will ich Wasser sein; wir wollen das in dieser Welt verrichten, dazu wir von Gott verordnet sind, und wollen ihm dienen in seinem Tempel, der wir selber sind. Amen.

# An den Leser.

52. Lieber Leser, halt dieß für kein ungewiß Gedicht; es ist der mahre Grund und hält in sich die ganze heilige Schrift; denn das Buch des Lebens Jesu Christi ist darin ganz klar vor Augen gemahlt, wie es ist vom Autor selber erkannt worden; denn es ist sein Prozeß gewesen. Er giebt dir das Beste, das er hat; Gott gebe das Gedeihen! Es ist ein schweres Urtheil über den Spötter dieses erkannt worden. Er sei gewarnet.

#### Ein Gebetlein des Morgens,

fo man aufstehet, sich Gott zu befehlen, ehe man mas anderes in sich läffet.

53. Das malte Gott Bater, Sohn, heiliger Geift, du einiger mabrer Gott! Ich danke dir durch Jefum Chriftum, beinen lieben Sohn, unfern herrn und Beiland fur deinen Schutz und Schirm, und für alle Bohlthat, und befehle mich jest mit Leib und Seele und allem dem, darein du mich gefetet haft zu mirfen in meinem Berufe, in deinen Schutz und Schirm. du der Anfang meines Ginnens, Suchens, Trachtens und alles Thung. Birte du in mir, daß ich Alles beinem Ramen ju Lobe anfange und dem Rächsten ju dienen in beiner Liebe vollbringe. Sende beinen guten Engel mit mir, daß er die giftigen Stralen des Teufels und der verderbten Ratur von mir abs wende! Behüte mich vor aller bofen Menschen Begierde! Butige alle meine Feinde vor meinem Angesichte und führe mein Gemuth in deinen Weinberg, daß ich in meinem Umte und Berufe darin arbeite und mirte ale dein gehorsamer Anecht (oder Magd) und segne mich und Alles, damit ich wirke und umgehe, mit dem Segen beiner Liebe und Barmberzigkeit! Salte Deine Gnade und Liebe in Jefu Chrifto über mir, und gieb mir ein fröhlich Gemuth, beine Bunder zu treiben. Dein heiliger Geift regiere mich in meinem Anfange bis an mein lettes Ende, und fei in mir das Bollen, Birken und Bollbringen! Amen.

#### Ein Abend Gebetlein.

54. Ich erhebe mein Herz zu dir, o Gott, du Brunnquell des ewigen Lebens, und danke dir durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Ferrn und Heiland, daß du mich diesen Tag in meinem Beruse und Stande vor allem Unfall bewahret und mir beigestanden hast. Ich besehle dir anieht nun meinen Berus und Stand und das Werk meiner Hände in deine Verswaltung, und sliehe mit meiner Seele in dich. Wirke du in meiner Seele, daß nicht der bose Feind, und auch keine anderen Einstüsse und Begierde, in meine Seele komme und haste. Laß nur mein Gemüth in deinem Tempel in dir spielen, und laß deinen guten Engel bei mir bleiben, daß ich sicher in deiner Kraft ruhen möge! Amen.

Ende des erften Büchleins.

The court of walls for the

the entire that the man and the man

### Das zweite Büchlein.

#### Bom beiligen Gebet.

Gerichtet auf alle Tage in ber Boche.

Bie fich ber Menich foll feines Umtes, Standes und Bandels, darein ihn Gott verordnet hat, stets erinnern, und wie er seinen Anfang, Mitte und Ende, in allem seinen Thun soll Gott befehlen und stets mit Gott alle seine Berke wirken, gleichwie der Aft des Baumes mit der Kraft der Burzel seine Zweige gehieret und davauf seine Frucht trägt; und wie er in allen Anfängen soll zu seinem Birken aus Gottes Brunnlein Kraft schöpfen und seinem Schöpfer für alle Wohlthat danken. — Neben herzlicher Betrachtung des Leidens, Todes und Auferstehung Jesu Christi, wie der Mensch stets soll seiner Seele Hunger und Begierde durch Christi Dod in seiner Auserstehung in Gott führen und zur neuen Biedergeburt dringen, auf daß er im Geist und in der Bahrheit bete, und der Geist Christi in und mit ihm bete und ihn vor Gott vertrete. — Gestellet auf Bitte und Begehren seiner lieben und guten Freunde, ihnen zu täglicher Uebung des wahren Christenthums in ihrem Herz=

go gielle ogge giund Haus Rirchlein.

### Borrede an den gottliebenden Leser.

Bom mahren Grunde ber rechten Betfunft, mas das Gebet fei runicale ing und warum uns Gott beten heiße.

- 1. Chriftlicher, lieber Lefer! Recht beten ift nicht nur eine Gewohnheit, daß man nur durfe die Worte des Gebete fprechen: nein, folch Wortsprechen ohne bergliche Andacht und göttliche Begierde ift nur ein außerliches Ding, eine außerliche Formirung der Worte, bie greibe Gering is
- Der Mund bildet seine Borte des Gebets mit außerlicher Rraft des Gestirnes und der Elemente, und machet nur eine Form bes Willens, barin feine wirkliche Rraft ift. Denn nichts gefällt Bott, ohne mas er selber mit einem Dinge mirket und thut.

- 3. Denn Gott klagt im Propheten über solch äußerlich Mundgebet ohne Kraft, da er spricht: Mit ihren Lippen nahen sie sich zu mir; aber ihr Herz ist sern von mir. Jes. 29, 14. Item sagt Christus: Nicht Alle, die da sagen: Herr, Herr! sollen ins Himmelreich kommen, sondern die da thun den Willen meines Baters im Himmel. Matth. 7, 21. Und sprach serner am andern Orte: Ohne mich könnet ihr nichts thun. Joh. 15, 5. Er ist allein die lebendige Quelle und der Gnadenthron, mit und durch welchen wir mit dem Gebete vor und in Gott eindringen können.
  - 4. Wollen wir recht beten: so sollen wir uns erstens ansichauen und wohl betrachten, ob sich unser Herz auch habe in eine andere Kreatur gebildet? Und ob auch solche Begierde, als das wir begehren von Gott zu erlangen, recht sei? Ob auch unsere Begierde, die wir zu Gott im Gebet führen, wider den Nußen und die Liebe zum Nächsten sei? Ob wir auch darin zeitliche Dinge suchen, unsern Nächsten damit zu verfürzen und das Seine an uns zu ziehen? Ob wir eine allgemeine Liebe und Einträchtigkeit damit begehren? Oder ob wir mit solchem Beten nur unsern eignen Nußen suchen?
  - 5. Zum andern sollen wir uns wohl betrachten, ob wir auch in unserm Gebet etwas mehr und höher begehren und lieben, als die Barmherzigkeit Gottes? Ob wir auch dassenige, was wir von zeitlichen Dingen begehren, einzig und allein von göttlicher Hand und Mitwirkung begehren? Oder ob wir es wollen durch unsere Kunst, Lift und Big an uns ziehen, und nur also Gott um Erlaubniß darum bitten? Ob wir uns auf uns selber verlassen? Oder ob wir es wollen durch göttliche Mitwirkung erlangen, daß wir hernach mit fröhlichem Herzen sagen mögen: Das hat mir Gott bescheret durch seine väterliche Borsorge; ich bin nur die Hand und das Werkzeug gewesen. Oder ob wir wollen sagen: Das habe ich durch meine Kunst und Berstand zu Wege gebracht?
  - 6. Zum dritten sollen wir bedenken, was wir mit dem thun wollen, das wir von Gott bitten und begehren. Ob wir dadurch der Welt Ehre und Hoheit allein begehren zu zeitlicher Wollust? Oder ob wir dasselbe, was uns Gott durch unser Gebet zuwirft mit seinem Segen, auch wollen zu seinen Ehren und zur Liebe des Nächsten anlegen und ihm wiedergeben? Und ob wir uns auch einzig allein damit für Arbeiter und Diener in seinem Beinberge halten, von denen Gott von seinen Gaben Rechenschaft sordern werde, wie wir darin treu gewesen sind?

- 7. Zum vierten sollen wir betrachten, daß wir in dieser Welt nichts Eigenes haben, und daß wir uns selber nicht eigen sind, sondern nur eine kleine Zeit in dieser Welt Arbeiter und dazu fremde Gäste, nur Amtleute unsers Gottes über seine Geschöpfe und Kreaturen; daß wir dasjenige, was wir wirken und thun, nicht allein uns thun, sondern Gott und unserm Nächsten; daß wir allesammt in Christo, unserm Seil, nur Einer sind, der ist Er selber in uns Allen; und daß wir deswegen sollen eine gemeine Liebe unter einander haben und uns begehren herzlich zu lieben, wie uns Gott in Christo, unserm Heilande, geliebet hat; und daß wir wollen herzlich gern die Gaben, die uns Gott durch unser Gebet giebt, es seien himmlische oder irdische, unsern Mitgliedern mittheilen und uns halten wie der Baum in seinen Aesten, oder wie die Erde mit ihren Früchten thut, welche sich willig allen ihren Früchten einergiebt, und sie alle liebet und träget:
- 8. Zum fünften sollen wir betrachten, daß wir aus unsern eignen Kräften vor Gott nicht recht beten können, wie Christus saget: Ohne mich könnet ihr nichts thun. Und auch St. Paulus saget: Wir wissen nicht, was wir beten, wie sich's vor Gott geziemet, sondern der heilige Geist vertritt uns selber mächtig mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott, wie es ihm gefället. Köm. 8, 26.
- 9. Deswegen, wollen wir zu Gott unserm himmlischen Bater beten, so sollen wir ihn im Namen seines lieben Sohnes Jesu Christi um die Erleuchtung seines heiligen Geistes anrusen, daß er uns wolle unsere Sünden um seines bittern Leidens und Sterbens willen vergeben, und uns das geben, was uns gut und selig ist. Wir sollen Alles, was irdisch ist, in seine Erkenntniß und Willen stellen, und nicht nur mit bloßem Athem und Worten vor Gott treten, wenn wir wollen recht beten und erhöret werden; sondern mit rechter ernster Buße und Umwendung von unserm falschen Wandel.
- 10. Bir sollen von aller Falschheit, Hoffart, Geiz, Reid, Jorn und Widerwillen ausgehen, und unser ganzes herz und Seele Gott dem heiligen Geist ergeben, daß er unser Bußwirken und Kraft im Gebet sei; daß er unsern Willen und Begierde in sich einfasse und in Gott einführe, auf daß wir mögen unserer salschen Eitelkeit und Begierde, welche uns angeerbt ist, im Tode Christi absterben, und im Geiste Christi in uns mit einem neuen Willen, Gemüthe und Gehorsam gegen Gott aufstehen und geboren werden, und hinfür in solcher Kraft in Gerechtigkeit und Reinigkeit mit unserm Willen und neuen Geburt vor Gott wandeln

als feine Rinder, Die er durch das Blut und Tod feines lieben Sohnes theuer erkauft und in feinem Geifte wieder neu geboren hat.

- 11. Christlicher lieber Leser, du sollst mohl betrachten, was das Gebet sei und warum uns Gott beten heiße. Es ist nicht ein Ding, wie man vor einen weltlichen König oder Herrn tritt, so man sich an dem vergriffen hat und ihn um Gnade bittet, und oft im Herzen viel anders denket; nein, sondern es ist ein Ausgang seiner selber, daß sich ein Mensch aus allen seinen Kräften, mit alle dem, was er ist und was er besitzet, Gott ergiebet. Ja zum Eigenthum Gottes ergiebt er sich mit rechtem Beten. Er kommt wieder mit dem verlorenen Sohne zum Bater in sein erstes Baterland und Erbtheil, daraus ihn Adam, unser erster Bater, ausgesühret hat. Er hat kein Naturrecht mehr zu den himmlischen Gütern; er hat sie mit Adams Ausgang alle verloren und mit des Teufels Buhlerei in der Eitelkeit verzehret.
- 12. So muß er nun in großer Demuth und Glauben, in mahrer Soffnung auf Gottes angebotene Gnade in feinem Sohne Jefu Chrifto, mit dem verlorenen Cohne ju Gott fommen und fich aller himmlischen Guter aus Naturrecht zu unwürdig achten, und vor Gott feinem ewigen Bater niederfallen, und um die angebotene Barmbergiakeit in feinem Sohne Jesu Chrifto bitten, daß er ihn doch wolle wieder annehmen als einen Tagelohner und Arbeiter in feinem Beinberge, und wolle ihm doch wieder himmlische Speife und Trank für feine verschmachtete, bungrige und durftige Seele geben, daß er nicht mehr durfe mit des Teufels Sauen Trebern der Gitelfeit, Lugen und Ralfchheit effen, und also im Unglauben ohne himmlische Rraft verderben. Er muß feiner hungrigen und durftigen Seele Mund in feinem Gebete gegen die Gnade und Barmherzigkeit Gottes aufsperren mit berglichem Seufgen und Einwendung zur Gnade, und fich gang und gar der Gnade Got= tes ergebeng an technologist want while assume romper than awoon
- 13. So wird er zu Hand in seiner Seele hören, daß ihm Gott mit seiner Gnade entgegenkommen wird, und ihm die Gnade, welche er in Jesu Christo anbeut, in seine Seele geben, daß die arme, hungrige Seele dasjenige, was sie von Gott bittet und begehret, in sich selber kräftig und wesentlich empfahen wird, als das Fleisch und Blut Iesu Christi, welches allen hungrigen, buße fertigen Seelen aus Gnade angeboten wird.
- 14. Er wird in sich recht empfinden, wie der alte Bater des verlornen Sohnes der armen umgewandten, buffertigen Seele entgegen kommt und ihr mit seiner Liebe um den Hals ihrer Effenz

des Lebens fällt, und sie mit seiner Liebe umfängt und füsset, und sie in seine Arme fasset und in Kraft zu ihr spricht: dieß ist mein lieber Sohn; dieß ist meine liebe Seele, welche ich verloren hatte; sie war todt und ist wieder lebendig worden. Nun schlachtet das Lamm Jesum Christum; sie soll mit mir in meiner Kraft zu Tische sigen und mit mir von meinem zugerichteten Mahle, von der rechten Speise meines Sohnes Jesu Christi effen, und soll sich mit mir ewig freuen. Allda wird der Seele der Siegelring, als das theure Testament des Bundes Gottes im Blute Jesu Christi wieder angestecket, und wird durch solchen Bund und Bersiegelung wieder zum Kinde Gottes angenommen.

- 15. Darum sage ich dem christlichen Leser dieß, daß das Beten nicht nur ein Mundwerf sei, wie man vor einen Herrn tritt und zeitliche Dinge von ihm bittet, oder um Erlassung der Schuld. Gott heisset uns nicht nur um äußerliche zugerechnete Gnade bitten, sondern um findliche wirkliche Gnade, da der heislige Geist im Berdienst Christi in uns selber bittet und betet, damit er die Gnade in uns frästig machet, und in solcher Wirkung auch in uns die Sünde tilget und in Christi Tod erfäuset, die Hölle zerstöret und die Pforten des ewigen Lebens (als die Bezahlung Christi) in uns (durch Gottes Jorn) ausschret, und dem Teufel seine Macht in uns nimmt, und uns Christum anzieht, daß wir im Geiste und Verdienste Christi zum Bater aller Barmsherzigkeit schreien und sprechen: Abba, lieber Vater.
- 16. Denn wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß wir uns abermals fürchten müßten, sondern einen kindlichen Geist, daß wir mit freudigem Herzen und mit aller Zuversicht den Bater bitten mögen, so will er es uns geben. Röm. 8, 15. Ephes. 3, 11. Galat. 4, 6.
- 17. Um des Gebens und Nehmens willen heißt uns Gott bitten und beten, wie Christus sagt: Mein Bater will den heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. Item: Bittet, so werdet ihr nehmen; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan. Luc. 11, 9. 13.
- 18. Ein jedes Gebet, das da nicht findet und nimmt, das ist kalt und lau, und stecket in einer Hinderung zeitlicher Dinge; das ist, die Seele nahet sich nicht lauterlich u Gott, sie will sich nicht Gott ganz ergeben, sondern hänget noch an irdischer Liebe, welche sie gefangen balt, daß sie nicht mag die Stätte Gottes erreichen.

- 19. Will man recht beten, so soll man sich von aller Areatur abwenden und lauterlich mit dem Willen und Gemüthe vor
  Gott treten. Es muß ein solcher Vorsatz und Ernst sein, wie
  mit dem armen Zöllner im Tempel, und wie mit dem verlornen
  Sohne, welche also zu Gott kommen. Und obgleich die Vernunft
  im Fleisch und Blut spricht lauter: Nein; du wirst nicht erhöret,
  deine Sünden sind zu groß; oder: es ist jest nicht Zeit, harre
  noch; thue vorher dieß und das, daß du hernach Muße und Zeit
  dazu hast; oder spricht: was betest du? kannst du doch nicht mit
  deiner Begierde vor Gott kommen; empfängst du doch keine Kraft
  in dir —: das Alles laß dich nicht irren, die Kraft ist im inwendigen Grunde, in der Begierde des Billens und wirket mit
  Gott. Stehe nur stille und harre des Herrn, sie wird wohl endlich durchdringen, daß du sie in deinem Herzen fühlen wirst und
  Gott danken.
- 20. Wer da will recht beten und mit seiner Begierde Gottes Kraft und Geift erreichen, der soll allen seinen Feinden vergeben und sie in sein Gebet mit einfassen, und Gott bitten, daß er sie auch wolle bekehren und mit ihm in seiner Liebe versöhnen, daß ihm nicht eine Schlange in seinem Herzen bleibe, welche ihn zurückhalte, und die Kraft des Gebets von der Seele reiße, wie Christus saget: der Teusel reißet das Bort von ihren Herzen, daß sie nicht glauben und selig werden. Luc. 8, 12. Item: Wenn du willst deine Gabe auf dem Altar opfern und wirst alla eindenken, daß dein Bruder etwas wider dich habe: so gehe vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder, alsdann komme und opfere deine Gabe. Matth. 5, 23. 24. Item im Bater Unser: Bergieb uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern! Matth. 6, 12. Auf daß uns der böse Feind mit dem eingefaßten Hafte nicht versuche und uns verhindere, und in Zweisel führe.
- 21. Gott fordert eine lauterliche, bloße und nackende Seele im Gebet. Ob sie wohl mit der Eitelkeit umgeben ist, so soll aber ihr Wille lauterlich vor Gott kommen, auf daß er in ihrem Willen anfange zu wirken, und hernach auch die Eitelkeit des Fleisches täglich tödte. Also gewiß soll der Wille mit der Begierde zu Gott gerichtet sein, daß er mit Jakob sage, da er die ganze Nacht mit Gott rang: Herr, ich lasse dich nicht; du segnest mich denn. 1 Mos. 32, 26.
- 22. Und obgleich das Herz zappelt und zweifelt, und allerlei hinderungen einfallen, doch soll der Wille stehen bleiben und sich bie Gnade fest einbilden, und davon nicht ablassen wollen. Und

obgleich der Teufel des Fleisches Lust emporschwinget, davor die Seele erschrickt und denkt, sie sei darum von Gott verstoßen: so soll doch ihr Wille an der Gnade hangen, wie ein Rind an seiner Mutter Brüsten, und stets wider den Teufel und seine Begierde im Fleisch und Blut streiten, bis er endlich sieget und den Teusel im Geiste Christi überwindet. So wird er hernach große Bunder in sich sehen und empfinden, und wird erkennen, daß es wahr sei, daß solche große Freude im Himmel der bekehrten Seele sei vor neun und neunzig Gerechten, die solcher Buße nicht bedürfen. Luc. 15.

- 23. Darum, wer da recht beten will, der soll sich fest einsbilden, daß er will zu göttlicher Gnade und Huld kommen und dasjenige, was er bitte, gewißlich erlangen. Darum soll auch sein Gebet also gerichtet sein, daß es nicht wider Gottes Ordnung lause; sondern soll denken, daß er in seinem Gebete mit Gott wirken wolle. Gleichwie das Holz am Baum mit des Baumes Kraft wirket, also auch soll er begehren allein mit Gottes Kraft und Willen zu wirken. Anders ist sein Gebet nur ein Wirken in der Schaale des rechten Lebensbaumes; denn er wirket damit nur äußerlich in den Elementen und nicht innerlich mit und in Gott.
- 24. Der aber recht betet, der wirket innerlich mit Gott und gebäret äußerlich gute Früchte. Bie der Baum seine Kraft heraussführet und sich mit der Kraft in der Frucht sehen läßt: also auch läßt sich die wahre göttliche Kraft im Menschen äußerlich mit guten Berken und Tugenden sehen. Anders ist kein Glaube da, das Berk erfolge denn. Sonst ist das Gebet nur Heuchelei und machet nur eine äußerliche Form, und erreichet nicht die Stätte Gottes.
- 25. Solches wollte ich meinen guten Freunden und Mitbrüdern in christlicher Liebe aus meinem kleinen Schapkästlein zu einer christlichen Erinnerung, wie der Mensch solle zum Gebet zubereitet sein, nicht bergen. Und wiewohl ich weiß, daß sie selber neben mir in solchem Birken stehen und der Gabe des heiligen Geistes theilhaftig und fähig sind: so wollte ich mich doch also in diesem und in den nachfolgenden Gebeten etwas mit ihnen erquicken, und ihnen aus meiner Araft und Gabe die Gnade Gottes andeuten und mittheilen (gleich wie ein Licht das andere anzundet: also auch eine Gabe Gottes die andere). Auf daß wir uns mögen in Einer Liche, welche ist Christus in uns Allen, erquicken, und ich auch also möge eurer göttlichen Gabe und Erkenntniß genießen, daß wir mit einander im Lobe Gottes wachsen, zunehmen und viel Früchte tragen.

26. Und will nachfolgende Gebete auf alle Tage (ba fich bann der Menfch damit feine fonderlichen Stunden nach feiner Belegenheit vornehmen mag) nur zu einer Aufmunterung und Erwedung der guten Gaben, welche zuvorhin in euch allen find, gefchrieben haben, nicht abermals vom Grunde und Anfang der driftlichen Lehre anfangen, fondern nur gur Uebung und Erwedung. Und empfehle euch Alle in die wirkende Liebe Jesu Chrifti und mich in eure bruderliche und driftliche Gunft.

#### Anleitung.

Die fich ein Menich zu folder Ordnung und Uebung, jum rechten Beten schiden foll.

- 27. Christlicher lieber Lefer! Recht Beten ift auch rechter Ernft, und muß Ernft fein, oder ift ungultig vor Gott. Denn fo. mir wollen recht beten, fo follen wir andere nicht denken, ale baß wir vor Gottes flarem Angesichte, vor der heiligen Dreifaltig. feit fteben und vor den Choren feiner heiligen Engel, und daß Gott in unferm Bebete unfre Seele, Beift und Berg prufet, und unfern Willen gang inniglich anschauet, ob er ganglich zu ibm gerichtet fei, ob fich ihm der Wille ganglich übergeben habe.
- 28. Und so das ift, so rühret er den Willen mit der Rraft feines heiligen Beiftes, und zerschellet ihn, auf daß er recht begierig und hungrig nach ber Gnade wird, daß er anfängt ernflich aus fich felber aus = und in Gottes Erbarmen einqu. bringen.
- 29. Denn in eigenen Rraften ift der Wille allzu ichmach. Aber wenn ihn die göttliche Kraft rühret, fo wird er erwecket, daß er feurig und recht begierig wird, in welcher Begierde Gott felber mirfet; aledann redet der Mensch recht mit Gott und Gott redet wirklich mit ber Geele des Menichen.
- 30. Solch Reden und Wirken ift nichts anders, ale baß Die arme Seele von Gottes Barmbergigkeit (welche er burch den Tod Christi wieder ju uns gewandt hat) iffet, und fich mit dem Balfam göttlicher Liebe in Chrifto erquicket, darin fie ftart wird wider die Unfechtung des Teufels.

- 31. Denn das göttliche Gehör ist die Gedankenkraft, welche er in dem Namen Jesus wieder in die Menscheit eingeführet hat, und uns allda wieder eine offene Pforte zu seinem Gehöre eröffnet, dadurch wir Gott in uns wirklich reden hören können, wie er uns seine Barmherzigkeit durch dieselbe eröffnete Gnadenpforte einspricht. Und hinwieder redet die Seele durch dieselbe offene Pforte in ihr selber mit Gott, und wird in solchem Ginreden von Gottes Aussprechen gespeiset und erquicket, auch erleuchtet und erneuert.
- 32. Denn sie isset von dem Aushauchen Gottes, das Mensch worden ist, als das Fleisch und Blut Christi, auf Art und Weise, wie ein Kraut der Sonne Kraft in sich isset, davon es berühret, balfamisch und gut wird, daß es mächset und blühet: also auch die Seele von der göttlichen Sonne, davon sie lichte und fräftig wird.
- 33. Dieses ift nun des rechten Betens Nugen und Frucht, welchen Nugen kein äußerlicher Mund und kein von Gott abgewandter Wille erreichen mag, sondern allein der eingekehrte, der sich ganz Gott ergiebt.
- 34. Soll nun solches geschehen, so muß sich der Wille von allen andern Kreaturen abwenden und von allen irdischen Dingen, und lauterlich vor Gott stehen, daß ihm das Geschäft der Kreaturen, oder dessen, daß er in zeitlichen Dingen von Gott bitten will, nur im Fleisch nachfolge und hinter dem lauterlichen Willen stehe; auf daß der lauterliche Wille des Leibes Nothdurst vor Gott bringe, und daß Fleisch selber mit seiner Lust nicht mitwirke; sonst führet es irdische Lust in die göttliche seelische Wirkung ein.
- 35. Darum gehöret zu rechtem ernsten Beten, so wir wollen etwas von Gott erlangen, allezeit eine rechte Buße und eingekehrte Demuth; denn recht Beten ist ein Nehmen dessen, das die Seele begehret, davon Christus faget: Bon nun an leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalt thun, reißen es zu sich. Matth. 11, 12.
- 36. Will deswegen eine furze Formel einer Beichte oder Borbereitung seßen, wie sich der Mensch soll vorher bereiten, wenn er will seine kurzen Gebete und Bitten vor Gott bringen. Denn er mag in einem kurzen Gebete so wohl erhöret werden, als mit viel Worten, wosern sein Herz recht vor Gott stehet. Es bedarf nicht langer Worte, sondern nur eine gläubige, buffertige Seele, die sich mit ganzem Ernste in die Barmherzigkeit Gottes, in Gottes Erbarmen einergiebt; denn ein einziger Seufzer wirket mit Gott, so der Wille lauterlich vor Gott stehet und das irdische Kleid, als

die falsche Luft, von fich geworfen hat. Dem Leser zu einer Erinnerung und Gelbstaufmunterung.

- 37. Denn es darf nicht eben allein folche Form der Beichte gebrauchet werden; sondern der heilige Geift machet fich mohl felber eine Form im herzen, wenn sich der Wille recht ernstlich zu Gott wendet.
- 38. Allein zu einer Anleitung demjenigen, welcher noch nicht weiß, wie ein rechter Beter soll geschickt sein, will ich diese Beichte setzen, seine Seele damit anzuleiten; und will das Werk der Beichte samt dem Beten dem heiligen Geiste in jeder Seele, der es recht Ernst ift, befehlen, er machet sich selber wohl Beichte und Gebete. Komme einer nur recht ernstlich an die Pforte, da Gott der Herr im Menschen wirklich redet, so wird er es empfinden.

## Eine Beichte und rechte Bufwirkung vor Gottes Ungefichte.

39. D allertieffter, großer, unerforschlicher, heiliger Gott, der du dich aus lauter Gnade und Barmherzigkeit, nach dem schredlichen Abfall unserer ersten Eltern, mit deiner großen Liebe und Barmherzigkeit in deinem Sohne Jesu Christo in unserer Menschheit geoffenbaret haft, und uns armen Menschen wieder eine offene Gnadenpforte zu deinem Angesicht in ihm gemacht, und die Sünde und Tod in seinem Blut getilget, und rusest uns nun als ein barmherziger Gott zu solcher Gnade, wir armen Sünder sollen nur wieder umwenden und zu dir kommen, du willst uns erquicken. Matth, 11, 28.

Ich armer, unwürdiger, sündiger Mensch komme zu dir auf dein Bort geladen, und bekenne dir, daß ich solcher Gnade nicht werth bin, die du uns anbietest; denn ich stede im Schlamme der Eitelkeit, und bin mit eitel Fleischeslust und eigenem Billen beladen. Meine Sünden haben mich gefangen und verdunkelt, daß ich deine Gnade in mir nicht schmecke noch sehe. Ich habe auch kein recht Bertrauen noch Glauben zu dir, und habe mich ganz in die Eitelkeit der Belt und des Fleisches begeben, und bin damit umfangen. Ich hube mein schönes Kleid, das du mir in der Tause angezogen hast, mit Fleischeslust besucht und liege in des Teusels Nebe, in deinem Grimme gefangen. Die hölle sperret ihren Rachen gegen mich auf und mein Gewissen naget mich, Dein Gericht stehet immer vor mir, und des Todes Banden warsten meiner. Ich liege im Schlamme der Sünden und Eitelkeit,

daß ich auch meine Sünden nicht kenne noch bereuen kann; denn sie haben mich von deinem Angesicht verborgen, und habe nur noch ein kleines Fünklein des lebendigen Athems in mir durch deinen Zugel das deiner Gnade begehret. Und komme jest vor dich mit dem verlornen Sohne und dem Zöllner im Tempel, und flehe zu deiner Barmherzigkeit, und bitte dich in meiner schwachen Kraft, durch das bittere Leiden und Sterben meines Erlösfers Jesu Christi (welchen du dir zu einem Gnadenthrone vorgestellt hast und beutst uns deine Gnade durch seine Bezahlung an), du wollest mich doch wieder zu deinem Kinde und Erben in deinem Sohne annehmen, und wollest mir rechte ernste Buße, auch Reue und Leid über die begangenen Sünden in meinem Herzen erwecken, daß ich von dem gottlosen Wege ausgehen und mein Herz ganz und gar zu dir wenden möge.

D großer Gott, stärke doch meinen schwachen Glauben in mir; zerschelle doch mein herz, daß es die vielfältigen Gunden erkenne und bereue; rühre doch meine arme Seele mit deiner Kraft an, daß sie sich erkenne, daß sie von dir abgewandt stehet.

D du Athem der großen Barmherzigkeit Gottes, zeuch mich doch durch meines Erlöfers Jesu Christi Tod und Auferstehung zu dir, und tilge meine Sünde in seinem Blute und Tode, und mache meine arme Seele in seinem Blute lebendig, und wasche sie von ihren Sünden rein; auf daß ihre Begierde möge zu dir, o du heiliger Gott, eindringen und aus deinem Gnadenbrünnlein Kraft schöpfen! Erwecke doch du in mir einen rechten Hunger und Durst nach wahrer Buße und Reue über die begangene Sünde, daß ich ihr seind und gram werde, und mich zu dir wende!

D du große Tiefe der Barmherzigkeit, ich Armer bin fern von dir und kann dich in meiner schwachen Kraft nicht erreichen! Wende doch du dich zu mir und kasse meine Begierde in dich, und zünde sie an, Herr, auf daß ich deine Gnade schmecke! Bergieb mir doch meine Uebertretung und Sünde, und heile meine Schwachbeit! Zerknirsche doch du mein Heile meine Schwachbeit! Zerknirsche doch du mein Heile mich auf erkerne und vor dir demüthige! Sei doch du mein Ansang zur Besehrung, und leite mich auf rechter Straße, daß ich mit dir wandeln möge! Gieb mir doch deinen heiligen Geist in meine Seele und Geist, und heilige mich in deiner Gnade, wie mir dein lieber Sohn Jesus Christus versprochen hat: "Mein Bater will den heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten." Luk. 11, 13. Item: "Klopfet an, so wird euch ausgethan." Matth. 7, 7. Luk. 11, 9. Zest komme ich armer Sünder auf dein Wort

geladen, und fasse mir beine Zusage in meine Seele und herz, und lasse nicht von dir, du segnest mich denn mit Jakob. Und obgleich meiner Sünden viel sind: so bist du doch der allmächtige Gott und die ewige Wahrheit, die nicht lügen kann, da du im Propheten Icsaias versprochen hast: so wir umkehren und Buse thun, so sollen unsere Sünden schneeweiß werden als Wolle. Jes. 1, 18. Auf deine Zusage traue ich und ergebe mich dir ganz und gar, und bitte dich herzlich: nimm mich in Gnaden an und führe mich zu deinen Kindern, die da wandeln auf dem Wege der Lebendigen, und laß mich mit ihnen wandeln und in deine Gebote treten. Gieb mir ein recht demüthiges und gehorsames herz, das sich allezeit vor deinem Zorn fürchte und nicht mehr sündige!

D du Brunnquell aller Gnaden, was soll ich vor dir sagen? Oder was soll ich mir heucheln und meinen bösen Willen und Begierde trösten? Ich begehre keinen Trost von dir in meinem irdischen bösen Willen, sondern bitte dich aus aller meiner Kraft, die noch in mir ist: tödte nur meinen irdischen bösen Willen, und laß ihn nicht mehr vor dir seben. Denn er begehret nur Seuchelei und eigene Liebe, und ist nimmer rechtschaffen vor dir; er giebt dir gute Worte und saget Wahrheit zu, und ist doch ein steter Lügner vor dir. Gieb mir nur deinen Willen, auf daß ich nichts ohne dich wolle! Tritt du mit deinem Willen meinen falschen bösen Willen zu Boden, und laß mich in deiner Kraft mit dir wollen und thun!

D Herr, was soll ich in meiner Eitelkeit von dir bitten? Ich bitte nichts, als nur das Sterben meines heilandes Jesu Christi von dir, daß du mich in seinem Tode tödtest und in seiner Auferstehung in ihm lebendig machest; auf daß ich nicht mehr nach meines Geistes Willen in mir wandle, sondern in ihm; daß ich möge sein Tempel und Wohnhaus sein, auf daß er mich leite und führe, daß ich ohne ihn nichts wolle noch thun könne. Berbinde du mich mit ihm; auf daß ich sei eine fruchtbare Rebe an seinem Weinstocke und in seiner Kraft gute Früchte trage! In deiner Jusage ersinke ich ganz und gar. Mir geschehe nach deinem Wort und Willen! Amen.

Eine Dantsagung und Gebef, wenn der Mensch nach solcher Bußwirtung die göttliche Kraft in sich

40. O Gott, du Brunnquelle der Liebe und Barmherzigkeit! Ich lobe und preife dich in deiner Wahrheit und danke dir in mei-

nem herzen, daß du mir wiederum dein Antlit anbeutst, und mich Unwürdigen und Elenden mit den Augen deiner Barmherzigkeit ansiehest und giebst mir wiederum einen Stral des Trostes, daß meine Seele auf dich hoffen kann.

D du überschwengliche Liebe, Jesu Chrifte! der du den Tod gerbrochen und Gottes Born in Liebe gewandelt haft, dir ergebe ich mich gang und gar; dich lobet und ruhmet meine Geele; fie erfreuet fich in deiner Rraft und Liebe, daß du fo gutig bift. Dein Weift spielet in Deiner Rraft und freuet fich Deiner Bahrheit. All bein Thun ift Recht und Wahrheit. Du herrscheft über die Gunde und gerbrichft dem Tode feine Wemalt. Du baltit der Solle Macht gefangen und zeigest une den Weg des Lebens. Niemand ift wie du, Berr, der du die Gefangenen aus der Grube des Endes ausläffeft, und erquideft die Elenden. Du trankeft fie in ihrem Durfte, und giebst ihnen Baffer des emigen Lebens. Du richteft ihren Ruß auf rechtem Bege, und weidest fie mit deinem Stabe. Die durre Statte des Bergens und der Geele befeuchteft du mit Deinem Regen, und giebft ihnen Baffer Deiner Barmbergiafeit. Du macheft fie mitten im Tode lebendig, und richtest fie vor dir auf, daß fie por dir leben. Du denkeft der Barmbergiakeit und Des Bundes, den du mit une durch dein Blut und Tod gemacht haft, und vergiebst une unfre Gunde. Du ichenkest une ein von beiner Rraft, auf daß wir dich erfennen, und giebst und Speise des ewigen Lebens, dadurch wir erquicket werden und immerdar nach dir hungern und durften. Solches erkennet jest meine Geele; darum lobet fie dich, und jauchzet dir in deiner großen Dacht und Serrlichkeit 300 f

D du Brunnquell göttlicher Süßigkeit, fasse doch meine Seele in dich, und erfülle meinen Geist mit deiner Liebe, und binde mich an dein Band, daß ich nimmermehr von dir weiche! Stärke doch meinen schwachen Glauben, und gieb mir eine gewisse Hoch nung und Zuversicht! Reinige doch mein Herz und Seele, und gieb mir Keuschheit ins Gewissen, daß ich mich der Sünde vor deinem Antlitz schäme und von dir weiche! Tödte doch du alle böse Lüste in mir, auf daß ich dir mit reiner Begierde anhange und in deinem Willen wandle! Erhalte mich doch in deiner Kraft und Erkenntniß, und gieb mir ein demüthiges Herz gegen dich und meinen Nächsten, auf daß ich dich allezeit erkenne und liebe! Hilf auch, daß ich meinen Nächsten lieben möge als mich selber, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Umen.

succión de grego para destre a primer espera del cultir el properen

Gin Gebetlein zu der großen feuerbrennenden Liebe Gottes, um dieselbe recht zu bitten.

41. D du heiliger Gott, der du in einem Lichte wohnest, dazu Niemand kommen kann, als nur die Liebe deines Sohnes Jesu Christi, die du aus lauter Gnaden in unsere Menscheit in Jesu Christo eingegossen hast, damit du uns arme Menschen vor der Welt Grund geliebet hast, und hast uns durch diese Liebe von deinem Grimm und von der Gewalt des Todes und der Hölle erlöset; und beutst uns nun solche Liebe durch deinen Sohn Jesum Christum an in deinem seuerflammenden Geiste, daß wir sollen darum bitten, so willst du sie uns geben.

Ich armer, unwürdiger Mensch erkenne mich der Wohlthaten nicht werth; weil du sie aber hast in unserer angenommenen Menscheheit offenbaret, und rusest damit den armen verlornen Sündern, und bist ins Fleisch kommen, daß du sie willst in ihren Sünden und Elende suchen, und dadurch von Sünden erlösen und selig machen, wie uns dein Wort solches lehret: so komme ich, o liebzeicher Vater, auf dein Wort geladen, und nehme dein Wort und Wahrheit in mein Herz und Seele und fasse sie mir ein als dein Geschenk, und bitte dich, o du seuerstammende Liebe Gottes, im Bunde Jesu Christi uns armen durstigen Seelen geschenket, zünde auch meine arme Seele mit dieser Liebe an, daß sie ein neues Leben und Willen bekomme, und aus ihrem Gefängniß deines Jornes und aus dem Rachen des Todes erlöset werde.

D du feurige Liebe Gottes, die du haft den Tod in unfrer Menschheit zerbrochen und die Hölle zerstöret, und unfrer Seele Sieg in Christo durch den Tod ausgeführet; die du hast am h. Pfingstage in der Apostel Munde und Herzen in feuriger Flamme geschwebet, und alle deine Heiligen angezündet, und deine Bunderwerke durch sie gethan; der du die ganze Welt und alle Geschöpfe liebest und erhältst: zu dir komme ich und ergebe mich ganz und gar in dich!

D du großer Brunnquell Gottes, thue dich auch im Geiste meiner Inwendigkeit auf, und zünde auch in mir das Feuer deiner Liebe an, auf daß mein Geist in deiner Liebe brenne und ich dich darinnen erkennen und loben möge.

D bu große Seiligkeit, durch das Berdienst meines Seilandes Jesu Christi, durch sein Blut und Tod dringe ich in mir zu dir, und ergebe mich in beine Flamme. Durch seine Auferstehung und himmelfahrt führe ich meinen Willen in dich und übergebe dir ihn

ganz und gar; thue du mit ihm wie du willst. Erlöse ihn nur von der falschen Lust und brich ihm die Gewalt, daß er allein auf dich sehe.

D du heitige Kraft Gottes, der du über himmel und Erde schwebest, und allen Dingen nahe bist, geuß dich doch auch in mir aus, auf daß ich in dir wieder neu geboren werde und in dir grüne, und gute Früchte wirte, als eine Rebe am Beinstocke meines Heilandes Jesu Christi, zu deinem ewigen Lobe und Herrstichkeit!

D du Pforte der Seiligkeit Gottes, leuchte doch in deinem Tempel in meinem Geifte, auf daß ich in deinem Lichte wandle und dich allezeit lobe, und dir diene in heiligkeit und Gerechtigkeit, wie es dir gefällig ift, der du bift ein einiger Gott, Bater, Sohn und heiliger Geift, hochgelobet in Ewigkeit. Amen.

Run folgen die Gebete auf alle Tage in der Boche, zu Morgens, Mittags und Abends, wie der Mensch soll in steter Uebung und Wirkung sein.

Christus sprach zu seinen Jüngern: "Bachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet!" Matth. 26, 14. Und St. Betrus: "Guer Widersacher, der Teufel, gehet umber als ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er verschlingen möge. Dem widerstehet fest im Glauben, im Gebet und in der Hoffnung; auf daß euer Herz bewahret werde vor solchen Pfeilen des Bösewichts." 1 Betr. 5, 8. 9.

#### Gebet am Mondtage.

Gin furz Gebet und zu Gott bringendes Seufzerlein, wann man früh aufwacht, ebe man aufstehet.

42. D lebendiger Gott, der du himmel und Erde gemacht haft, meine Augen sehen auf dich und erfrenen sich deiner Güte, daß du so gnädig bist und hast deine hand in dieser finstern Nacht über mich gehalten und mich durch deinen heiligen Engel vor allem Schaden und Leid bewahret. Bu dir, du lebendige Quelle, dringe ich und segne mich mit dem heiligen Kreuz, daran du den Tod erwürget und uns das Leben wiedergebracht hast, durch das Blut unsers herrn Jesu Christi, im Namen Gottes des Baters †, und des Sohnes †, und des heiligen Geistes †. Amen.

## Ein Gebet und Danksagung, wann man aufftehet.

Ich banke bir, o Gott, mein himmlischer Bater, burch Jefum Chriftum beinen lieben Gobn, unfern Berrn und Beiland, für alle Wohlthat, für beinen gnädigen Schut und Schirm, daß du deine Sand haft über mir gehalten und mich diese Racht por des Teufels Lift und Trug und vor allem Uebel bewahret, und befehle dir jest nun meinen Leib und Seele (und Alles mas du mir gegeben und mich barein ju beinem Diener gesethet haft) in beine Bande; auch alle meine Ginne, Gedanken und Begierde. Regiere mich doch diefen Tag und alle Zeit mit beinem beiligen Beifte, und führe mich auf rechter Strafe! Gieb mir bein Bort in mein Berg und lehre mich deine Bahrheit, daß ich nichts rede, bente, noch thue, ohne mas recht und mahrhaftig ift. Behute mich vor Lugen und allen bofen Menfchen, welche in Lugen und Trug mandeln, daß ich ihnen nicht nachfolge, sondern deine Wahrheit in meinem Bergen führe und auf rechtem Bege mandele! Beuch bu mein Berg und Seele an mit dem Rleide des Beile und mit dem Roce der Gerechtigkeit und Reinigkeit, und masche mein Sers mit dem Blute des Lammleine Jefu Chrifti! Lag meine Augen feben auf beinen Beg, daß ich darauf mandle! Bieb mir beinen beiligen Engel zu, daß er mich leite und führe und vor des Teufels Berftellung und falfchem Rete bewahre, daß ich mich nicht laffe der Ungerechtigkeit gelüften. Gieb mir feusche und guchtige Augen, daß keine faliche Luft in mir erwache, und behüte mich por Born und Kluchen, daß ich deinen Namen nicht mißbrauche, fondern also mandle, wie es dir gefällig ift, durch Jefum Chriftum beinen lieben Gobn, unfern herrn und Beiland. 21men.

#### Gebetlein, wenn man fich anziehet und mafchet.

- 44. Dewiger Gott! Mit diesem Kleide erinnere ich mich des Rleides der Unschuld unserer ersten Eltern, da sie solcher Rleidung nicht bedurften; welches irdische Rleid durch die Sunde hat seinen Anfang genommen.
- D barmherziger Gott, du haft uns das schöne Paradieskleid in deinem Sohne Jesu Christo wiedergebracht; zeuch es doch an meiner Seele, weil es der irdische Leib nicht werth ist, bis ich einmal wieder aus dem Staube der Erde ausstehen werde, so wirst du mich wieder ganz überkleiden mit dem Kleide deiner Kraft und herrlichkeit: das glaube und hoffe ich nach deinem Worte. Und

wie ich mich jeso mit äußerlichem Wasser wasche, also, o lieber Gott, wasche du doch auch mein herz und Seele mit dem Blute des Lammes Jesu Christi, auf daß ich vor dir rein sei, und als deine Braut dir wohlgefalle. Und fasse mich in deine Arme als deine liebe Braut, mit welcher du dich im Glauben und in der Liebe vertrauet und verlobet hast.

D herr Jesu Christe, zieh mir doch an das Aleid deiner Unschuld, darinnen du in unserm Kleide aller Menschen Spott auf dich genommen hast! Du hast unsere irdischen Kleider in deinem Leiden und Sterben von dir gelassen; die Kriegoknechte zogen sie dir aus, und hast dich nacht und bloß deinem ewigen Bater ausgeopfert, und hast uns damit erworben das reine und heilige Kleid der Unschuld, welches unser Bater Adam vor seinem Fall anhatte, da er nicht wußte, daß er nacht war.

D lieber Herr Jesu! Zieh' es doch meiner armen Seele wieder an. Bist du doch darum in unsre Menschheit kommen, daß du uns willst helsen und das Kleid deiner Kraft uns schensken. Fasse doch mein Gemüth in dein Kleid, daß es möge in solchem Kleide vor Gott deinen Bater treten und ihn bitten.

D herr Jesu Christe! Ich kann ohne das Kleid deiner Kraft und Genugthuung nicht vor Gott kommen; mein Gebet kann die Stätte der Gottheit anders nicht erreichen, du verkleidest denn mein Gemüth und Begierde mit dem Sieg deiner Auferstehung. Darinnen allein kann ich mit meinem Gemüthe zu deinem heiligen Bater kommen. Darum so gebe ich dir jeso mein Gemüth und Willen ganz zum Eigenthum; bekleide du es, herr Jesu, mit deiner Kraft, gleich wie ich den Leib jeso mit irdischen Kleidern bekleide, und wasche alle Unreinigkeit von meinem Gemüthe ab; gleichwie ich mein Antlitz jeso mit Wasser wasche also wasche du mein Gemüth inwendig mit der Kraft deiner Gnade, auf daß es waser werde dich anzuschauen, und einen Ekel habe an aller Falschheit und Unreinigkeit der Lügen, Unwahrbeit, Hoffart, Geiz, Neid, Zorn und allem dem, das wider Gott ist.

D Gott heiliger Geist! Laß mich einhergehen und mandeln in deiner Kraft! Dein heiliger Engel, den du mir zugegeben hast, der leite mich, durch Jesum Christum + unsern Herrn, Amen. Ein Gebet, wann man will zu seinem Berke und Beruf schreiten, darein Gott einen Jeden gesethat.

45. Allmächtiger, ewiger Gott und lieber Bater, ein Schöpfer himmels und der Erde! Du hast alle Dinge zu deinem Lobe, und den Menschen zu deinem Ebenbilde geschaffen und ihn zum herrn und Regierer deiner Werke gesetzt und Alles unter seine Hände gethan.

Ich armer, elendiger, fündiger Mensch erinnere mich bes schweren Falls unferer erften Eltern, dadurch dein Fluch über Diefes Werk und über die Erde kam, und erinnere mich, wie unfere erften Eltern find aus dem Baradies in diefen Fluch gerathen, darinnen wir nun allesammt muffen in Muhe, Rummer und Noth schwimmen und une muben und franken, daß wir unser Leben friften und erhalten, bis wir endlich wieder in das Staubwefen eingehen, davon wir berkommen find, allda wir deiner wahrhaftigen Zusage marten follen, daß du uns willst aus dem Staube der Erde in den letten Tagen wieder aufweden, und wieder in das icone Baradiesbildniß formiren. Goldes erinnere ich mich jego, weil ich das Wert und den Beruf angreife, darein du mich durch die Natur verordnet haft, und bitte deine große Barmbergiakeit, welche du nach folchem schweren Abfalle wieder in der Gnade Jefu Chrifti ju und gewandt haft, fegne mich doch in meinem Beruf und Stande und wende deinen Kluch und Born durch die Liebe Jesu Christi von mir ab, daß mich der bofe Beift nicht in meinem Beruf und Stande fichte und antafte, und in Kalfcheit einführe, daß ich nicht etwa meinen Nächsten beleidige, betrüge, mit Worten oder Werfen Unrecht thue, oder das begehre, das ich nicht foll. Bei dan bei beinem tis beriebte gilo

Gieb mir doch, o lieber Herr, ein redlich Herz und Gemüth, daß ich mit gutem Gewissen, ohne falsche Begierde, auch ohne Hoffart, Geiz, Neid und Jorn mein Werk treibe, und meinen Stand nach deinem Willen führe, und mich an deiner Gnade, was du mir giebst, genügen lasse; und mit dem Werke meiner Hände in meinem Amte und Stande, darein du mich gesetzt hast, nicht allein das Meine, allein mir zu dienen, suche, sondern auch meinen Nächsten, auch den Armen, Elenden und Unvermögenden; item den Schwachen und Blöden, welche nicht mit Berstand deiner Bunderwerke, dieselben zu treiben, begabet sind, möge zu Fülse kommen.

Silf doch, o lieber Gott, daß ich mich recht erkenne, daß ich in meinem Amte und Stande, in meinem Werke nur dein Diener bin, und daß Alles, was ich verwalte, von deiner Hand herkommt, und daß ich in dieser Welt nichts Eignes habe, sondern nur ein Pilgram und Hausgenoffe auf Erden bin, und daß du, o Gott Bater, mit deinem Sohne Jesu Christo, in Kraft des heiligen Geistes, selber Alles wirkest, treibest und regierest und Alles allein dein und nicht mein ist.

Gieb mir boch recht zu erkennen, daß alle Menschen von Einem herkommen find, und defwegen Alle meine Glieder, Brus der und Schwestern find, wie ein Baum in seinen Meften; daß ich fie alle lieben foll, wie du une, o lieber Gott, mit einer einigen Liebe in Jefu Chrifto vor der Welt Grund geliebet haft und noch liebeft, und haft une alle in einer einigen Liebe in beinem Born versöhnet. Alfo, o lieber Gott, erwecke doch auch dieselbe einige Liebe in mir und gunde meine Geele und Gemuth damit an, auf daß ich auch mit dir und in dir, in deiner Liebe alle meine Mitglieder liebe, und ihnen zu Dienft bereit und willig fei; auf daß bein Rame in une Allen geheiliget werde und Dein Reich in und tomme und dein Wille in und gefchehe; auf daß wir Alle in einer Liebe beinen Segen effen und trinfen. Und nimm von une das Uebel und die fcmere Schuld ale beinen Fluch und Born, auf daß nicht des Teufels Reid und Geiz in uns aufquelle und uns in Rache und Bosheit einführe; daß wir uns auch mögen herzlich lieben, und une unter einander die Rehle und Schwachheiten vergeben, wie du une in deiner Liebe in Jesu Chrifto täglich vergiebst.

D herr, wehre du doch des Satans listigen Eingriffen, daß er uns nicht versuche und die bösen Neiglichkeiten empor führe, dadurch wir in falsche Lust gerathen. Erlöfe uns doch, o lieber Bott, von allem solchen Uebel, durch das Blut und Tod unsern Herrn Jesu Christi!

Gieb mir ein fröhlich Gemüth, deine Bunder zu treiben, und hilf, daß ich ohne deine Kraft nichts wirke, wolle noch thue. Führe mein Leben durch deine Bunderwerke und Geschöpfe in die ewige himmlische Birkung, in die geistliche verborgene Belt ein, und laß mich allhie in deinen Bunderwerken, in Kraft und Exfenntniß zunehmen, auf daß auch mein inwendiger Grund in deinen Bunderwerken, in deiner Kraft wachse und zunehme, zur Offenbarung des neuen Jerusalems in uns, da du, o wahrer Gott, wirst Alles in Allem in uns wirken, wollen und sein. So

gieb mir doch solches stets zu erkennen, auf daß ich's zum Denkmal in meinem Gemüth habe und nicht sündige, noch meinen Willen von dir abbreche und ein falsches Bild gebäre, das nur nach Hoffart, Geiz und eigener Ehre lüstere, und mit den bösen Geistern verdammt werde; sondern laß mich ein Geist und Wille mit dir sein und mit dir wirken in Kraft meines Heilandes Jesu Christi und des heiligen Geistes, Amen.

Ein Gebet am Mondtage zu Mittag, oder wann ihn folche Andacht rühret, sich zu erinnern seines Standes.

46. D Gott, ewiger Bater, ich danke dir und lobe dich, daß du mich in diesen Stand geordnet, und Gut und Nahrung gegeben (oder zu frommen Leuten gefüget, denen ich mit meiner Gabe dienen soll) und hast mich mit Bernunft und Berstand begabet und zu einem vernünftigen Menschen geschaffen, daß ich dich erkenne; daß ich nicht ein todter, thörichter, unwissender Mensch bin, der von dir nichts wisse und dir nicht danket sur solche Wohlthat; sondern hast mich an's Licht der Welt geschaffen, daß ich mit und in deinem Lichte wirke und lebe, und zeigest mir alle deine Wunder in deinem Lichte. Deß danke ich dir, daß du mich hast zu deinem Ebenbilde geschaffen und mir deine Wunder unter meine Hände gethan, daß ich sie erkenne und mich in dem Werke deines Geschöpses mag erfreuen.

Und bitte dich, emiger Gott, gieb mir Berstand und Beisheit, daß ich solch dein Geschöpf nicht misbrauche, sondern einig allein zu meiner Nothdurft brauche, meinem Nächsten und mir (sammt den Meinigen) zu Gute. Gieb mir, daß ich dir in allen deinen Gaben dankbar sei, daß nicht meine Bernunst sage: daß ist mein, ich hab's erworben; ich will's allein besitzen; ich bin damit edel, herrlich und schön; mir gebühret wegen dieses Ehre und Ruhm. Welches Alles von dem schweren Falle Adams herkömmt.

D lieber Herr Christe! Hilf doch, daß ich allezeit deine Demuth, Niedrigung und zeitliche Armuth betrachte, und meinem Gemüthe nicht zulasse, sich zu erheben über den Albernen, Armen und Nothdürftigen, daß sich meine Seele nicht von ihnen abbreche, daß sie in ihrem Elende nicht über mich seufzen und mir meine Wege zu dir verhindern; sondern hilf, daß ich mein Herz zum Albernen in Staub lege und allezeit bekenne, daß ich nichts mehr bin als sie, daß mein Stand dein ist und ich nur dessen Diener bin.

D großer, heiliger Gott, ich bitte dich, eröffne mir doch meine Inwendigkeit, daß ich recht erkenne, was ich bin. Schleuß doch in mir auf, was in Adam eingeschlossen ward; laß mich doch in meiner Inwendigkeit des Gemüthes sehen und empfinden den schonnen Morgenstern in dem H. Namen Jesus, welcher sich uns armen Menschen aus Gnaden anbeut, und in uns wohnen, auch in uns kräftig wirken will.

Berbrich doch du die harten Pfosten meiner Annehmlichkeit eignen Willens, auf daß fein Wille durch mich ausscheine und mein Gemuth feine Liebefeuer-Stralen empfinde.

Bunde doch du mein feuriges Leben des seelischen Grundes an mit den Stralen deines Lichtes, auf daß ich dich ertragen mag; so geuß doch deine Liebe und Sanstmuth in mein Feuerleben ein, daß mich nicht dein Feuerglanz verzehre und zerscheitere, wegen meiner Noch-Unreinigkeit!

D du großer heiliger Gott, zu dir nahe ich mich jest mit meinem Gemüthe, als mit deiner ausgegossenen Kraft, welche du in ein Bildniß deiner Gleichheit nach deiner Birkung formiret hast und ergebe mich dir wieder ganz zum Eigenthum. Wirke du in meinem Gemüthe, als in deinem Gegenwurfe, deine Wunder, wie du willft, und halte mein Gemüth mit deiner Kraft, als deinem Werkzeug, auf daß es nichts ohne dich wolle noch thue, sondern alles mit dir wirke und thue. Führe du meine Reiglichkeit mit deiner Macht, auf daß ich in und mit dir herrsche über die Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt!

Beil du mich im Anfange in meinem Bater Adam zum Herrscher aller Kreaturen gemacht, und nach dem schrecklichen Fall in Christo Jesu wieder darein gebracht hast, daß ich in Jesu Christo soll mit ihm und in ihm, und er mit mir und durch mich über alle seine Feinde herrschen, bis sie Alle zum Schemel seiner und meiner Füße geleget worden: so ergebe ich dir, mein Herr Jesu, mein ganzes Gemüth und Seele, und Alles, was ich bin. Herrsche du in mir über alle meine Feinde, die in mir und außer mir sind! Lege du sie zum Schemel deiner Füße, und führe mein Gemüth, als das Gbenbild Gottes in Gottes Kraft, daß es als ein Wertzeug des heiligen Geistes mit Gott das Gute wirke, wolle und vollbringe; auf daß dein hoher Name, Gott, darin wieder offenbar werde, und wiederkomme zur Gemeinschaft deiner heisigen Engel, dazu du es im Anfang verordnet hast.

D großer Gott, ist es doch ein Stral von deiner Allmacht, Herrlichkeit und Wissenschaft, eine Gespielin der göttlichen Beisheit und heiligkeit, eine Dienerin der Majestät und Einheit Gottes, eine Erkennerin deiner Offenbarung und eine Figur des großen Namens Gottes, der die Belt und alle Dinge gemacht hat. In seiner Essenz, ehe es eine Kreatur ward, stunden die Formungen deines Willens; welche Formungen du, o großer Gott, in ein freatürlich Geschöpf gebracht hast, und das edle Gemüth zur Herrscherin darüber gesehet, da du mit deinem H. Namen, in deiner Kraft, durch das Gemüth selber herrschen wollest.

D Gott! Das Gemüth hat sich in Adam von dir gewandt, und ist in eine Annehmlichkeit eigenen Willens eingegangen, und hat sich sinster, dürr, stachlicht, seindig, hungrig und neidig gemacht, und ist ein höllischer Quell und Greuel vor dir worden, allen bösen Geistern gleich, welches du, o großer Gott, mit deinem allerheiligsten Namen Jesu wieder zu dir gewandt und geboren hast. Darum ergeb' ich dir es willig in deine süße angebotene Gnade und versage mich hiemit meines eigenen Willens und Naturrechts, und gebe dir es zum Eigenthum, Herr Jesu; auf daß ich's nicht mehr selber sei, sondern daß du es seisest nach deinem und deines ewigen Vaters Wohlgefallen; auf daß Gott sei Alles in Allem, ein wahres dreieiniges Wesen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, im Himmel und auf Erden Alles in Allem wirkend und beherrschend. Amen.

Ein ander Gebet, am Mondtage zu Mittag, des Tages Qualität und Eigenschaft zu betrachten, und sich in den rechten Mittag des inwendigen Mondes himmlischen Wesens einzuschwingen.

#### Bom Aufsteigen bes Gemüthes.

47. D Gott, du überglänzendes, ewigausscheinendes Licht, du haft der äußern Welt das Licht von dem Hauchen deiner Macht durch die Stralen deines Lichtes gegeben, und herrscheft mit Sonne und Monde in allen deinen Werken in dieser Welt Wesen; du gebärest alles zeitliche Leben durch diese Lichter. Alles, was Athem hat, wirket und lebet in diesen Lichtern, und lobet dich in deiner Kraft; alle Sterne nehmen Licht und Schein von deinem ausgegoffenen Glanze. Du zierest die Erde mit schönen Kräutern und Blumen durch dieses Licht, und erfreuest darinnen Alles, was lebet und wächset, und zeigest und Menschen darinnen deine Herrlichkeit, daß wir erkennen deine Kraft, die inwendig verborgen ist, und

daran sehen, wie du dein ewiges Wort und Wirkung sichtbar gemacht hast; auf daß wir dadurch sollen betrachten dein inwendiges, geistliches Reich, da du im Berborgenen wohnest und alle deine Geschöpfe erfüllest, und Alles in Allem selber wirkest und thust.

Die himmel sammt der Erde erzählen deine Ehre, Kraft und große Macht. Die Elemente sind ein Gegenwurf deiner Beisheit, da dein Geist mit einem Gegenwurfe vor dir spielet, und alle Dinge dich loben und fich deiner Kraft freuen und frohlocken.

lleber dieses Alles hast du, o großer Gott, mein Gemüth zur Erkennerin und Gespielin deiner Beisheit gemacht, daß ich dich soll darinnen loben, und deine Bunderwerse helsen treiben und fördern. Du hast Bohlgefallen daran gehabt, daß du mir solche Macht hast unterthan, und hast mir gegeben, in allen Dingen zu wirken, und mir Alles zu eigen gemacht.

O großer Gott in Christo Jesu, wo ist jest meine Macht und herrlichkeit? Ist sie doch blind. Führe mich doch wieder in meinen Ort deiner Schöpfung, auf daß ich wieder in deinem Lichte sehend werde und deine Wunder erkenne! Leuchte doch du wieder in meinem äußern Sonnen- und Monden-Lichte, auf daß ich an dem äußern Wesen deine inwendige Kraft erkennen lerne!

Ach du überlichtisches Licht der großen Berborgenheit, gieb mir doch deine Stralen deiner verborgenen Seiligkeit, daß ich in meinem Lichte sehe das Licht deines Scheins!

D du Feuer und Licht ber großen Inwendigkeit, erbarme dich über mein Elend, und hilf mir aus diesem dunkeln hause, darinnen ich gefangen bin! Gieb mir doch wieder eine wahre Erkenntniß deines Wesens, dazu du das Gemüth anfänglich hast in Natur gebildet und hast es zum Wollen deiner Figuren und Geschöpfe geordnet. Führe mich doch wieder in Christo meinem heilande in meine gehabte herrlichkeit!

Und ob es der Leib in dieser Zeit nicht werth ift, weil er ift ein stinkend Cadaver worden: so durchleuchte doch mein edles Gemüth, als dein Ebenbild, und laß es in Christo meinem Beislande im himmel wohnen, in der Gemeinschaft deiner heiligen Engel.

Stelle du es in den Nittag deiner Bunder, dazu du es hast gebildet, und herrsche du, o Herr Jesu Christe, als mit deinem Erbe, damit über alle Dinge! Und hilf mir, daß ich demuthig fei, und mich deffen, mas du thuft, nicht annehme, sondern dir nachsehe, und meine Begierde dich lobe, und stets in deiner harmonie lebe, und ohne dich nichts begehre anzufangen oder zu thun.

D Herr, du allerheiligstes Licht, lag doch mein Gemuth in beinen Borhöfen wohnen, daß sich's von deinem Glanze, der von dir aussleußt, erfreue und ewig nicht mehr von dir abweiche; sondern führe es wieder zur Gemeinschaft der heiligen Engel, dazu du es verordnet haft.

D heiliger Name Emanuel, es ist bein; thue damit, was du willft! Amen.

Gebet am Mondtag gegen Abend, sich der Mühfeligkeit unserer Sande Berke im Fluche Gottes
Borns zu erinnern.

#### Bom Absteigen des Gemüthes.

48. Ach, Gott, wie elend, voller Jammer, Rummer und Sorgen ift unfere Beit, voller Mengsten und Trubfal! Benn wir meinen, wir ftehen aufrecht, und wollen une unferer bande Bert erfreuen : fo überschatteft du une mit beinem Grimme, und macheft, daß wir uns ängsten. Bir laufen und ängsten uns, und ift Rie-mand, der uns jage, ale nur dein Born in unserer Berderbniß. Wir verzehren unfere Tage, wie ein Gefchmät. Wie eine Rede, fo vergeffen wird, alfo vergeben unfere Tage, und find immerdar in Unruhe. Unftat ift unfer Bandel. Bir verlaffen une auf unfern Urm und hangen an unferer Sande Berte, und trauen bir nicht ganglich. Darum läffest du une hinfahren in unfern Mengsten und Qualen. Wir betrachten nimmer, daß du, o Gott, felber Alles wirkest und thuest. Denn kein Athem mag sich ohne dich regen und fann fein Graslein die Erde ohne bich fronen. Das Alles feben wir, und bauen doch auf unfre Richtigkeit, auf unfrer Sande Bert und trauen dir nicht recht. Wir fammeln und genießen deß nicht. Gin Fremder qualet fich barinnen mit Gitelfeit. und ift bes Jammere feine Bahl, bas wir treiben.

D Gott, gedenke doch an unfre Muhfeligkeit und Elend, und wende deinen Born und Fluch von uns, und laß uns wieder zu deinem Biele laufen, auf daß wir wieder in unfer Erbe kommen und uns in deinen Bundern erfreuen! Siehe doch an das Aengsten unfers Gemüths und das Dichten unfers Billens, und benke, daß wir im Staubwesen verschlossen liegen! Löse uns doch auf,

Herr, und führe uns wieder heim; benn wir find in einem fremben Lande, bei einer fremden Mutter, welche uns in beinem Grimme fehr schläget und in eitel Hunger an deiner füßen Speise
darben und laufen läßt. Bir müffen mit dem verlornen Sohne
die Trebern der Eitelkeit effen; unser Kleid ist veraltet und voll
Schande, und stehen in großem Spotte vor deiner Heiligkeit. Der
Treiber deines Jornes führt uns gefangen. Benn wir meinen,
wir haben dich ergriffen, so verbirgst du dein Antlig vor uns
und läßest uns qualen.

Das Alles macht unfer Eigenwille, daß wir uns von dir abwenden in das Eitele und begehren nur das vergängliche Wesen. Wir schwimmen mit unsrer Lust darinnen, wie der Fisch im Wasser, und sagen immerdar zu unsrer Seele: es hat keine Noth; da wir doch auf der Hölle Abgrund stehen und der grimmige Tod unsrer alle Stunden wartet. Wir wandeln alle gegen die Nacht und laufen gegen unsere Gruben zu, wie ein Botenlaufer seinen Weg laufet.

D herr Jesu! Bleibe du doch bei und in uns, und lehre uns bedenken, daß unser äußerlich Leben, darauf wir soviel trauen, gegen Abend und zu seinem Ende lauset, daß es gar bald um uns geschehen ist, und lehre uns den rechten Beg wandeln! Sei doch du mit uns auf dieser Pilgramstraße, und führe uns zu dir heim! Benn unsere Nacht sich nahet und der Tod seinen Rachen nach unserm Pleische und äußerem Leben aufsperret, und uns in sich einschlinget und uns zermalmet wie einen Staub: so nimm uns doch in deine Kraft, und laß uns sein ein süßes Brod in der Essenz deines dundes!

Hilf boch, mein lieber Gott, daß ich stets daran gedenke, daß es mit meinem äußern Leben alle Stunden gegen Abend und zum Staubwesen gehet; daß ich der Nacht der Erde immer näher komme; daß mein Lauf des Fleisches nur ein Lauf zur Grube ift, da mich sollen die Würmer verzehren.

Ach, herr, was mir allhier ein Ekel ist, dem muß ich in seinen Schlund fallen und mich ihm zur Speise ergeben. Bo bleibt dann meine Lust irdischer Dinge, welcher ich in der Welt pflege? So mir Alles zum Spotte wird, was erhebe ich mich denn in zeitlicher Lust nach dem, das mich nicht davon erretten kann? Barum quälet sich meine Seele und ängstet sich nach ihrem Feinde, der sie zur sinstern Nacht führet?

D Gott, lebre mich doch folches erkennen, daß ich mein Serz von der Mühfeligkeit des Wirkens diefer Welt zu dir wende, und nicht den Tod für mein Leben halte, auf daß ich in steter Buße lebe und sich mein Gemüth zu dir schwinge, und mit dir wirke, auf daß auch mein rechtes in Adam geschaffenes Fleisch geheiliget und aus dem Staube wieder zum Gemüthe gebracht werbegge gigt n

Erlöse mich von der groben hülfe des irdischen Fleisches, darein der Teufel hat sein Gift gebracht, welches Keinem nug ist in deinem Reiche, Joh. 6. Und gebäre in mir wieder den himmslischen, geistlichen Leib, darinnen die Unsterblichkeit ift, und keine bose Reiglichkeit oder falsche Luft mehr entstehen mag; und laß mich in Christo Jesu in dir ruhen bis zur herrlichen Wiederkunft und Offenbarung deiner Herrlichkeit, Amen.

Ein Gebet, wann man des Abends von seinem Berk aufhöret und schlafen gehen will.

that the second of the second

49. Ich danke dir, o Gott, du Bater aller Gute, durch Befum Chriftum, beinen lieben Gobn, unfern Berrn und Beiland, für alle Bohlthat, daß du mich diefen Tag bor allem Uebel und Schaden gnadiglich behutet haft, und befehle bir nun jest mein Wert in beine Bermaltung, und fliehe mit meinem Gemuthe gu bir, und ergebe mich gang und gar in beine heilige Wirfung. Wirke doch du nun diefe Racht und allezeit mit deiner Gedankenfraft in mir, und gerbrich in mir die eitle Begierde der falichen Birfung, da bein Aluch und Grimm in meinem Rleische begehret mitzuwirken, sowohl des Teufels eingeführte Luft, welche alle mein Gemuth zur Luft ber Gitelfeit reigen. Golches gerftore boch, o lieber Gott, mit beiner Rraft, und gunde in mir an das Reuer beiner reinen Liebe und tifge bie falfche Luft der Unreinigkeit! Biderftehe du allen bofen Ginflugen vom Bestirne und der ent gundeten Elemente, und lag mich in beiner Rraft ruben, auf bag mein Gemuth nicht in falfche Begierde und Reiglichkeit geführet merde.

D großer, heiliger Gott, in deine Gnade und Barmherzigkeit erfinke ich ganz und gar. Laß doch deinen guten Engel bei mir fein, daß er aufhalte die feurigen Stralen des Bösewichts, daß ich in deiner Kraft sicher ruhen möge, durch Jesum Christum unsern herrn, Amen.

## Ein Gebetlein, wann man fich auszeucht und niederleget. Sie gegeniedragen auf

- 50. D barmherziger Gatt, zeuch doch du in mir aus das falsche Kleid der Schlange, das mein Bater Adam und meine Mutter Eva mir durch ihre falsche Luft angezogen haben, darinnen meine arme Seele mit deinem Jorn befleidet ist und in Schande vor deinen heiligen Engeln stehet. Blöße doch du mein Gemüth und Seele, auf daß mein Gemüth von solchem Kleide abgezogen werde und lauterlich vor deinem Angesichte stehen möge. Besteide doch du es mit deiner Kraft und mit dem Kleide der Menschheit Jesu Christi, auf daß es wieder möge mit den heiligen Engeln vor dir wandeln.
- D lieber herr Jesu Christe! Ich ergebe dir meine Seele und Gemüth ganz nacht und bloß. Zeuch du mir das unreine Kleid ab, darinnen ich in großer Schande vor Gottes heiligkeit stehe.

Bekleide doch du mich mit deiner Ueberwindung, und stelle mich deinem Bater wieder vor als ein neugeborenes Kind, das du in deinem Blute gewaschen und dessen bosen Willen du in deinem Tode getödtet und in deiner Auferstehung neugeboren hast, und zünde in dieser neuen Geburt an dein Licht, auf daß ich im Lichte wandele und eine Rebe an dir sei und bleibe! Amen.

## Eine Danksagung der buffertigen Seele für das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi.

51. D allertiefeste Liebe Gottes in Christo Jesu! 3ch fage dir Lob und Dant, daß du mich aus dem Reuerquall der Beinlichkeit erlöset haft und dich felbit mit beiner Liebe und Onade in meinen Reuerquall eingegeben, und mich in ein Liebesfeuer und göttliches Licht verwandelt. Du haft deine Kraft und Macht in mein Befen, in Leib und Seele eingeleget und bich mir jum Cigenthum gegeben; ja du haft mich felbst mit beiner Gnade durch Den Schat Deines theuerbaren Blutes Dir zum Eigenthum erkaufet : dafür danke ich dir in Ewigkeit, und bitte dich, du ewige ausgegoffene Liebe, in dem allerheiligsten Ramen Jefus, führe mich boch (wann ich allhier des zeitlichen Lebens abgestorben bin) wiederum in mein erftes Baterland (in welchem mein Bater Adam in feiner Unschuld wohnete), in das Paradies ein und begrabe meinen Leib und Seele in die gottliche Rube. Unterdeffen verleihe. daß ich täglich in der Buge und in dem Ausgehen von meinem irdischen Billen leben moge, auch die gange Reit meines Lebens

darinnen beständig bleiben, und viel guter Früchte in solchem Stande hervorbringen möge, bis daß du mich wiederum zu der Ruhe einführest, in mein rechtes Baterland, in das rechte geslobte Land, darinnen Milch und Honig der göttlichen Kraft sleußt, Amen.

# Gebet am Dienfttage.

Bon Gottes Gerechtigkeit, auch strengem Gebot und Gesete, mas Gott von uns fordere und wie folches moge erfüllet werden.

Durch die zehn Gebote und Glauben geführet, und in Beicht= und Gebetweife vorgestellet.

Gin ernfter Spiegel mohl zu betrachten.

### Bom erften Gebot.

Gott sprach auf dem Berge Sinai zu Ifrael: Ich bin der herr dein Gott; du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2 Mos. 20, 1. 2. 5 Mos. 5, 6. 7. Item: Du sollst Gott deinen herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe. 5 Mos. 5, 6. Matth. 22, 37.

### Beichte.

52. D großer, heiliger Gott, du hast den Menschen aus dem Limo der Erde gemacht, darinnen das Paradies grünete als deine heilige Kraft, einen herrlichen, frästigen und schönen Leib, ohne Zerrüttlichkeit und ohne Zerstörlichkeit, eine Gleichheit der Elemente, und hast ihm aus deiner Kraft das innere seelische und äußere elementische Leben eingehauchet von der Kraft deiner innerlichen göttlichen Wirfung und Erkenntniß, als den großen Namen Gottes, und hast ihm einen Willen gegeben, daß er sei ein Vild nach deiner Wunderthat, Macht und Herrlichkeit, und über alle deine Geschöpfe dieser Welt herrsche; auch hast du ihm das äußere Leben aller Wirfung mit dem innern seelischen Leben gegeben, durch den du die Welt beherrschest.

Du haft ihn zum Regenten über deine Bunderwerfe gesetzt, und ihm tein Gebot noch Gesetz gegeben, ohne daß er sich nicht foll in eigene Luft und Billen einführen, sondern soll allein (in beinem ihm gegebenen Willen) in deiner Kraft wirken und wollen,

und sich nicht in eigene Annehmlichkeit einführen, zu probiren Gutes und Boses, auf daß nicht der Grimm des Feuers und die Macht der Finsterniß in ihm auswache, und das edle Bild zerstree, und in die Schärfe der Erde verwandele.

Beil fich aber unsere erften Eltern, burch bes Satans Ginfprechen der Luge, von deinem Willen abgewandt haben und in eigen Bollen eingeführet, und wider dein Berbot Gutes und Bofes probiret, und fich laffen nach der Empfindlichkeit und eigener Unnehmlichkeit gelüften, badurch bein Born und Grimm in ihnen aufgewachet und das himmelsbild gerftoret, und in ein irdifches Bild, gleich den Thieren verwandelt: fo haft du, o heiliger Gott, und deine Gebote und Gefete gegeben, und und darinnen die himmlische gottliche Form des vollen Gehorfams vorgestellet, mas wir find gemesen, und mas wir im Abfalle find worden, und forderft von une, daß wir in unferm Willen, aus allen Rraften und Sinnen follen an dir allein hangen und mit dir allein wirken. Ja du forderft von une das edle Pfand, ale die Geele, Die du und aus der inwendigen Rraft beines namens und Willens haft eingehauchet, und willft, daß die Seele, welche von deiner Rraft ift ausgefloffen, allein in deinem Ramen und Rraft bleibe und mit dir mirte, und fich feines andern fremden Ramens, Willens noch Luft gebrauche, als nur einig allein deffen, daraus fie gefloffen ift, daß fie gang an ihrem Centro hange und ihre Begierde einig allein in beine Liebe einführe, und mit beiner Liebe mit dir über alle deine Werke herriche, und fich feiner eigenen herrschung ohne deine Liebe und Mitwirfung annehme; auf daß fie fei bein Wertzeug, damit du alle Wefen diefer Welt regiereft. Gie foll ihr Bertrauen in feine andere Macht noch Rraft einführen und ihr nichts zum Eigenthum machen, auch fich mit nichts bilden noch formen; denn fie ift ein Stral des Allmächtigen und foll über alle Dinge vollkommlich herrschen, ale Gott felber, und doch nicht in eigener Unnehmlichkeit eignen Willens, fondern in und mit Gott, und den Leib zu ihrem Berfzeug gebrauchen, welcher follte fein ein Bfleger beiner Kreaturen. Alles haft du ihm zu einem Spiel und Freude gegeben und ihm unterworfen.

Dieses Alles, o großer Gott, stellest du uns in deinem Gebote vor, und forderst das von uns nach deiner strengen Gerechtigkeit und ewigen Wahrheit, bei Bermeidung ewiger Strase, daß, wer nicht hält alle deine Gebote und Gesetze, und bleibt in deiner Ordnung, der soll verslucht und von deinem Angesichte geschieden sein, und deine Herrlichteit ewig nicht sehen, noch zu deiner Ruhe kommen.

D großer, heiliger Gott, der du ein verzehrend Feuer bist, was foll ich armer, elender Mensch, der ich voller Ungehorsam, eigner Lust und Willens bin, und keine rechte Liebe und Neiglichsteit zu dir habe, vor dir sagen? Bas soll ich dir antworten, so du mich vor dein Gericht stellest und mein Herz und Seele prüssest? D lieber Gott, ich kann nichts! Ich stede im Schlamme der Eitelkeit bis in meine Inwendigkeit der Seele; dein Zorn ist in mir angebrannt; in mir leben alle bösen Thiere mit ihrer Lust.

Ach Herr! meine Lust in Seele und Leib hat sich in sie gebildet, und bin vor dir ein Burm und kein Mensch. Ich kann also mit dieser Bildung nicht vor dein Angesicht, vielwenisger zu deinem heiligen Namen, als zu dem Centro meiner Seele, daraus sie entsprossen ist, kommen. Ich schäme mich in dieser Larve vor deinem Angesichte, und habe keine Gerechtigkeit in mir zu dir. Ich bin dir treulos worden und habe mich von deinem Willen abgebrochen, und in eigenen Willen eingeführet, und stehe jest vor deinem Angesichte als der verlorene Sohn, welcher ein Säuhirte worden ist, und habe das schöne Kleid deiner Kraft verloren, und esse alle Stunden mit des Teufels Säuen die Trebern der Citesseit, und bin nicht werth, daß ich dein Bild und Gleichniß heiße; denn ich kann dir nicht gehorsam sein aus eigenen Kräften; ich bin mir selber, außer deiner Gnade, nur ein Quell deines Grimmes und Jorns.

Ich erfreue mich aber beiner großen Barmherzigkeit, welche du aus dem heiligen Namen, daraus meine Seele ist geflossen, wieder zu uns gewandt haft, da du hast aufgethan die Pforten deiner ewigen Einheit und meiner Seele eingeslößet, welche deinen Grimm zerktöret und das Monstrum zerbricht. Ja du hast mit diesem Einfluße deiner inwendigsten Heiligkeit und Süßigkeit den Namen Jesus in meine Seele eingepräget, welcher meine Seele und Menscheit angenommen und dir gehorsam worden ist an meiner Statt, und dein Gebot und strenges Geset mit voller Liebe und Gehorsam erfüllet hat.

Jest komme ich nun mit Danksagung zu dir, o heiliger Gott, und bitte dich, mache solche deine geschenkte Liebe deiner eingegossenen Gnade in mir groß, auf daß ich dir nun in dieser neuen Gnadenliebe gehorsam sei und dein Gebot und Geset mit dem Gehorsam Jesu Christi, mit seiner Liebe erfülle.

Mein Herr Jesus hat mich wieder in deinen Namen eingepflanzet, daraus mich mein Bater Adam ausgereutet hat. Darum so komme ich nun in ihm und mit ihm zu dir und tröfte mich, daß ich in ihm, in seiner inwohnenden und inherrschenden Gnade und Liebe, in deinem Gehorsam lebe und bin, und daß ich in ihm kann über Sünde, Tod, Teufel, Welt und alle Kreaturen herrschen, und bin wieder dein rechtes Ebenbild und Eigensthum in ihm worden wir mit der bei ben bild und Eigensthum in ihm worden

D lieber Gott, herrsche du nun durch diese eingegossene Liebe deiner Gnade in mir, und thue in und mit mir, wie du wilst. Tödte nur meine bösen Kreaturen in meinem Fleische täglich und verbinde dich ewiglich mit meiner Seele und Gemüth, wie du in der Menschheit Jesu Christi gethan hast. Ich will meine bösen Thiere im Fleische gern der Erde lassen zu beiner Wiederbringung; nur verkleibe meine Seele und Gemüth, und führe das in deinen Gehorsam, daß es keinen andern Gott oder Namen mehr suche noch ehre, als allein den heiligen Namen Jesus, welcher in mir dein Gebot erfüllet. Amen

## Das nanderen Gebotin

53. Du sollst ben Namen deines Gottes nicht misbrauchen; benn der Herr will den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen misbraucht:

D lieber Gott, dieses Gebot erinnert mich recht, wie du beinen heiligen namen haft in meine Seele und Gemuth eingegoffen. Ja, aus beinem Ramen ift es entsproffen, und baft mir Gewalt gegeben, mit beinem Ramen über alle Dinge zu berrichen. daß er soll aus meinem Munde, durch deine Kraft ausfließen und Alles regieren. Ja ich follte mit meinem Munde und Ausfprechen wieder beilige Figuren und Bildniffe bilden und formen. Gleichwie du, emiger Gott, baft Alles durch bein Ausbauchen oder Sprechen gebildet und formirt: alfo haft du auch dein Wort mit deinem S. Namen in meine Seele und Bemuth gegeben, daß ich ale eine Form und Bild beines Willens follte auch alfo aussprechen, als nämlich deine Bunderthat. Bas du, o großer Gott, haft leiblich und freaturlich durch dein Bort gebildet, das sollte ich geistlich in deinem Lobe bilden und in deiner Weisheit formiren, und fein fremdes Bild wider dein Gefchöpf und Ordnung in meinem Munde bilben, fondern in beiner Birfung bleiben und mit deinem Wort in meinem Munde und Bergen über alle Dinge herrschen, wie die Schrift zeuget: Das Wort ift dir nabe, als nämlich in deinem Munde und in deinem Bergen. 5 Mof. 30, 41. Rom. 10, 8. Item: Das Reich Gottes ift inwendig in euch. Luf. 17, 22,

Solches bein heiliges Bort, damit du hast himmel und Erde gemacht, hast du in unsern Mund gegeben, auf daß du durch unsern Mund dein Lob schöpfest und bildest.

Nachdem sich aber der Mensch in eigene Lust eingeführet und seinen Willen von dir abgewandt hatte, so hob er an irdische und höllische Figuren in deinem Grimme mit seinem Munde in dein Wort zu bilden, als: Fluchens, Schwörens, Lügenform, salsche böse Schlangenform, Wölfe, Bären, Löwen, Hunde, Kapen, Nattern, Schlangen und allerlei giftige Thiere zu formen, und den Namen Gottes, unterm Schein göttlicher Formirung und Wahrsheit, darein zu bilden; auch in falsche Zauberei und Trug, und damit fremde Bilder für Götter aufzuwersen und zu ehren, und deinen Namen in Gögenbilder einzuführen und zu bilden.

Das Alles stellest du uns in diesem Gebote vor und forderst von uns deine strenge Gerechtigkeit, deinen Namen in Heiligkeit, zu deinem Lobe und in dein Lob, in Lauterkeit und Wahrheit zu bilden, und ohne deinen Willen und Mitwirken keine Form unserer Worte zu machen, sondern willst, daß wir mit dir sprechen, wollen und bilden, bei Vermeidung ewiger Strase, wie dein Gebot sautet: Verflucht sei, wer nicht hält alle Worte dieses Gesetzes. 5 Mos. 27, 26.

D großer Gott! Das foll ich nun allhier vor dir fagen? Die ungablig viel führen wir dein Bort und Rraft in unferm Munde in falfche Bildung, da wir bei beinem Namen schworen, fluchen, falfche Luft darein führen und ein schon gleißend Bild auf unfern Lippen machen und einander fur Bahrheit verkaufen und einreden, und ift inwendig doch nichts als eine Schlange voll Que gen und Gift; und bilden alfo dein Bort unter rechtem Schein in ein Schlangen= und Teufelsbild. Item, wir fluchen dabei und gebaren alfo eine lebendige Rigur bes Teufels und der Bolle. Stem wir brauchen ihn zu höhnischer Spötterei, und bilden unsere falichen Thiere darein. Alles, mas mir in der Welt lieben, es fei fo falich ale es wolle, darein bilden wir deinen Ramen und Rraft mit unferm Munde. Item im Schwören, da wir deine Macht jum Beugen führen; auch im Baubern, Martern und Rranten. . Ja in höllische Figuren bilden wir ihn mit unserm Munde. die Menschen führen noch dein geoffenbartes Bort und Billen, um ihres Bauche und zeitlicher Bolluft und Soffart willen, in ein fremdes Bild, bas fie felber nicht tennen, nur daß die Bahrheit dunkel bleibe, und fie in foldem fremden Bilde felber fur Gotter geehret merden. Gie machen Befet und Gebot zu ihren eigenen

Ehren und Wolluft, und verbinden fie mit dem Schwur beines Namens, und da doch feiner daffelbe in feinem Bergen balt. the Palent call of the complete the Occasion and

Ach Gott, wie viel giftigen Born und Bosheit eigner Rache führen wir in beinem Namen! Da wir einander in unferm hof färtigen Sinne mit beinem Namen laftern, untertreten und Denselben in tyrannischer Gewalt führen, und anders mit deinem Namen nichts thun, als der abgefallene Luciser thut.

Diefes Alles ftelleft du uns vor in deinem Gebote; denn du fprachft, wir follen ihn nicht misbrauchen. Das heißet gemiebrauchet, wenn wir ihn in falfch Aussprechen und Bilder einführen.

The state of the s

D großer Gott, mas foll ich allhie vor dir fagen? Du forderft deinen Ramen von und in mir in Beiligkeit in beinem Lobe: wo foll ich diese Teufelsbilder alle, welche wir armen Menfchen in unferm Gundenhause bilden, vor deinem Angesichte bin= thun? Sind fie doch eitel Greuel vor dir, um welcher willen mich dein Gesetz verflucht und zum ewigen Tode verurtheilet.

D heiliger Gott, ich habe nichts, damit ich möge vor dich tommen, ale nur beine große Barmberzigkeit, da bein beiliges Bort nach beiner allerinnersten Liebe ist Mensch worden, und ist und ale beinem erften gegebenen Bort, welches fich hat in unfer Leben formiret, zu Gulfe fommen, daß es uns wieder verneuere und alle diese Teuselsbilder tödte, und die arme Seele und Ge-muth von solchen Bildern der Schlange erlöse. 

Def danke ich dir in Ewigkeit und bitte dich, du ewige ausgegoffene Liebe, im allerheiligsten Namen Jesu, tomme mir doch zu Gulfe und führe bein Wort, das Mensch ward, in meine Seele und Gemuth ein, und bleibe in mir, auf daß ich in dir bleibe! Erwede doch in mir das Feuer deiner großen Liebe! Bunde es an, o Berr, auf daß meine Seele und Gemuth diefe bofen Thiere febe und in beiner Kraft durch rechte mabre Buge todte; auf daß ich beinen beiligen namen Jefus ftete in mir, ju deinem Lobe und Danke, führe und gebrauche, und nicht mehr boje Thiere in dein Bort gebare, welche in dein Gericht gehören. And the second of the party of

D du lebendiger Athem Gottes, dir ergebe ich mich gang jum Eigenthum. Wirke du in mir, was du willft. Amen.

### Das dritte Gebot.

54. Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest 2c.; denn in sechs Tagen hat der herr himmel und Erde geschaffen, und das Meer, und Alles was darinnen ist, und ruhete am siebenten Tage.

D lieber Gott! Dieses Gebot erinnert mich meiner inwendigen, rechten, göttlichen Ruhe in deiner Liebe und Kraft, daß mein Bille von seiner eignen Annehmlichkeit eignen Billens in dir ruhen sollte, und du, ewiger Gott, wolltest mit deiner Kraft in meinem Willen wirken. Du bist der rechte Sabbat, in dem alle meine Kräfte sollten in einer ewigen Ruhe wirken und in dir heilig sein und bleiben.

Dach! es ist das mahre Paradies gewesen, darein du unsere ersten Eltern gesetzt hast, daß sie sollten deinen Sabbat als deine inwohnende wirkliche Kraft heiligen, das ist, recht lieben und keine fremde Lust falscher Begierde darein führen, und diesen heiligen Sabbat deiner inwohnenden Kraft nicht mit eigener Begierde verdunkeln, und der Schlange Lift und Falschheit darein nicht führen; sondern mit dir wollen, wirken und leben, auf daß du allein in mir seiest das Wirken, Wollen und Thun.

Ach lieber Gott! du stellest mir in diesem Gebote wohl die Figur vor, darinnen ich deine Ordnung und Willen sehe. Du forderst von mir das Bermögen, daß ich soll deiner Ordnung in deinem Willen leben, wie du mich in Adam hast geschaffen. Aber mein Bater Adam hat seinen Willen von dir gewandt und in eigene Lust und Begierde eingeführet, und solch paradiesisches Wirken in deiner Ruhe in ein feurisch, seindig, hoffärtig, geizig, neidig und zorniges Wirken geführet, und hat deinen und seinen Sabbat entheiliget und der Schlange falsches Wirken und Wollen darein geführet; um welches willen du ihn hast aus solcher Ruhe und paradiesischen Wirfung ausgestoßen und sein falsches Wirken verslucht. Denn weil es mit dem Teusel und der Hölle wirket und in eitel Unruhe lauset, so ist es auch eine Feindschaft wider den heiligen Sabbat.

Du stellest uns in diesem Gebote vor, wie du in den sechs Eigenschaften der ewigen Natur (als 1. die Begierlichkeit, 2. die Beweglichkeit, 3. die Empfindlichkeit, 4. das Feuer oder Leben, 5. das Licht oder Liebe, 6. die Berständniß und Erkenntniß der Kräfte) hast alle Dinge gewirket, und hast es aber in die siebente Eigenschaft, als in deine wesentliche Einheit und Weisheit, zur

Rube eingeführet, darinnen alle deine Berke, in beiner wirkenden Liebe ruhen follten, darinnen du mit deiner Liebe wolltest wirken.

Beldes denn das rechte Baradies auf Erden in den Elementen war, da beine ausgegoffene Liebe das Oberregiment in Allen hatte. Aber der Teufel und der Mensch hat dieses verderbet; deswegen haft du, gerechter Gott, das Wirken des eigenen falfchen Willens verflucht, und deinen Sabbat davon entzogen, daß nun alle Dinge in eitel Unruhe, Jammer, Roth, Stechen, Brechen, Morden, Tödten und Widerwillen stehen. Solches hat mein Bater Adam auf mich geerbet, daß ich nun in deinem Borne wirke und laufe, und ftete deinen Sabbat in mir breche und entheilige, und beinen Namen misbrauche, welcher fich mit meinem Leben bat in mein Wirken und Wollen eingegeben. Beil aber der Menfch ift an folder Erfenntnig blind worden, jo haft du ihm in deinen Beboten eine Rigur und Korm vorgestellet, wozu du ihn erschaffen haft und in welcher Ordnung er geftanden fei, und forderft von ihm, daß er foll in folder Form und Ordnung deinen Gabbat beiligen, und am fiebenten Tage von allem feinen Wirken ftille fteben, anzudeuten, daß du der Sabbat bift, in dem alle Dinge ruben.

Auch stellest du uns damit vor die ewige Ruhe, da alle Dinge (was zum Ewigen und aus dem Ewigen geflossen ist) in deinem Sabbat ruhen sollen; und hast deinen Fluch und Jorn wider den gesetzt, der deine Ordnung nicht halt, und nicht an deinem Sabbat in dir ruhet und allein mit dir wirket.

D ewiger Gott! was foll ich allhier nun von dir fagen? Mein Gewiffen überzeuget mich, daß wir beinen Sabbat nicht recht heiligen; benn man treibet daran alle gottlose Ueppigkeit und unordentliches Leben. Er wird mit eitel Bracht und Bolluft bes Rleisches entheiliget, da der Teufel in beinem Born in Bielen wirket und feinen Sabbat des Biderspiele halt. Der Reiche verbringet ihn mit Bracht und Wolluft des Fleisches, und der Arme mit Sorgen und Rummer, oder ja auch mit Luft des Fleisches. Wir laffen und dein Wort rufen und laden, und halten den Schall, den wir horen, fur beinen Sabbat; aber die Seele und bas Gemüth wirds nicht gewahr. Wir geben vorüber, als die Tauben, die beine Stimme nicht horen. Du rufest und in beinen Sabbat; aber die Seele hat fich von bir gewandt und wirket in eigenem Willen, in des Teufels Luft, und läffet fich an dem Namen begnügen, daß es bein Sabbat fei; aber fie will dir nicht fille halten und ihr Dhr und Begierde zu dir fehren, daß du in ihr wirktest. Der Teufel hatte seinen Sabbat in das menschliche

Geschlecht eingeführet, und sie also verblendet, daß sie deinen Sabbat nicht mehr kannten; um welches willen du auch hast unsern Bater Adam und unsere Mutter Eva aus deinem heiligen Sabbat ausgestoßen und ins Borbild gesetzt. Und hast aber deinen Sabbat in dem Namen Jesus wieder in die Menschheit eingessühret, daß er wieder in uns wirken soll, und wir in ihm, welcher dem Teusel seinen Sabbat der Falscheit, Lüge und Eitelkeit zerstöret und uns das Paradies wiederbracht hat, daß wir uns nur zu dir wenden sollen und diesen Sabbat annehmen, und uns ganz in das Wirken deiner Gnade ergeben: so willst du, o ewiger Gott, in Jesu Christo in uns einen neuen Sabbat aufrichten und Wohnung in uns machen, und dein gebildetes Wort als unser Gemüth und Seele wieder heiligen und in den ewigen Sabbat als in die Ruhe deiner Einheit stellen.

D ewiger Gott, ich ergebe dir meine Seele und Gemüth in deinen heiligen und neuen Sabbat Jesum Christum, und führe alle meine Kräfte, Willen und Sinne zu dir. Nimm und führe mich doch in deinen neuen Sabbat ein; denn ich kann ihn aus eignen Kräften nicht erreichen, so du mich nicht darein führest! Beil du mich aber in deinem Sohne Jesu Christo hast heißen kommen, du wollest mich erquicken, Matth. 11, 28, so komme ich auf dein Bort geladen zu deinem ewigen Abendmahl deines ewigen Bundes in Christo Jesu und bitte dich: heilige doch meine Seele in dem Sabbat deines Sohnes Jesu Christi und führe sie darein in die ewige Auhe, und gieb ihr wieder die Speise deines rechten Sabbats, als sein heiliges Fleisch und Blut; auf daß meine Seele wieder deinen Sabbat heilige und du allein in ihr wirkest, als in deinem Ebenbilde.

Zerbrich doch du in mir des Teufels Sabbat und falsche Wirkung, und gieb mir ein gehorsames Herz, das stets nach deinem Sabbat hungere! Und laß dein Wort in mir den Sabbat halten, auf daß meine Seele höre, was du in deiner Wirkung in mir sprichst, auf daß sie dir gehorsam sei, und ich all mein Bertrauen allein ich dich setze.

D du ewige Liebe Jesu Christe, wie herrlich ist dein Sabbat in der Seele, wenn sie sich zu dir wendet, daß du sie mit deiner süßen Liebe durchdringest, darinnen ihr das Paradies wieder auf geschlossen wird. Laß doch meine Seele ewig in deinem Sabbat bleiben! Baue doch in mir wieder auf das neue Jerusalem, als die Stadt Gottes, darinnen dein Sabbat geheiliget wird! In deinen Sabbat ergebe ich mich ganz und gar. Erlöse mich nur vom Uebel! Annen,

### Das vierte Gebot.

55. Du follst beinen Bater und beine Mutter ehren, auf bag bu lange lebest im Lande, bas bir ber herr bein Gott giebt.

D ewiger Gott, bei unsern leiblichen Eltern stellest du uns ein Bild vor unseres ewigen Baters und unserer ewigen Mutter; denn du bist unser Bater, von dem wir unser Leben empfangen haben, und dein Wort ist unsere Mutter, die uns aus deinem Geschöpfe geboren und nach dem Ebenbilde deiner Offenbarung sormiret hat. Unsere Seele und Semüth ist, o Gott Bater, dein Ebenbild, und unser Leib ist ein Ebenbild deines ausgestoffenen Wortes. Welches Wort unsere ewige Mutter ist, in deren Leib wir gesäuget und ernähret werden: die sollen wir ehren und uns davor demüthigen und ihr gehorsam sein. Wie wir unsere äußeren leiblichen Eltern ehren sollen: also auch unsere ewigen, aus welscher Grund wir entsprossen sind.

D ewiger Bater, wir sind dir ungehorsam worden und haben uns einer fremden Mutter in ihre Pflege gegeben; wir haben die Welt zur Mutter angenommen und sind der inwendigen Mutter beiner Kraft in deinem Worte treulos worden. Nun müssen wir von der fremden Mutter Brüsten den Gift und Tod in uns saugen; ja sie träget uns nun in ihrem Leibe der Widerwärtigkeit, gebäret und verzehret uns wieder in deinem Grimm und nähret uns die Zeit dieses ganzen äußern Lebens in eitel Elend, Kummer, Mühe und Noth, in Leiden und Dürftigkeit, und hält uns gefangen, daß wir unsere erste ewige Mutter nicht sehen können. Unsere Seele jammert nach ihr; aber dein Zorn hält uns in sich gefangen, daß wir der fremden Mutter dienen müssen.

D Gott, wie lange willst du unserer in unserm Elende vergeffen! Rimm uns doch wieder zu deinen Kindern an, und gebäre uns wieder in unserer ewigen Mutter neu und gieb uns einen gehorsamen Billen, daß wir ewig nicht mehr von dir abweichen!

Gieb uns auch ein gehorsames herz gegen unfre leiblichen Eltern, daß wir fie als deine Ordnung lieben und ehren, dieweil bu uns durch fie zu dieser Belt gebärest und ans Taglicht bringest. So hilf doch, daß wir deinem Gebote gehorsam seien?

D lieber Gott, du haft uns aus Gnaden eine neue Mutter, als bein allerheiligstes Bort, in deiner Liebe gegeben und in unsfere Menschheit gesandt, uns wieder in deiner ewigen Kraft zu beinen Kindern und Erben zu gebären, und flößest uns wieder ein

bie Milch beines heiligen Wesens beiner Liebe: zeuch uns doch zu ihr und schleuß in uns auf den rechten Mund des Glaubens, daß wir stets nach ihr hungern und dürsten, und in ihrer Kraft erneuert werden! Denn der alte Leib von der irdischen Mutter gilt nicht vor dir; er kann dein Reich nicht besigen. Denn der, so vom Fleisch und Blut, noch vom Willen des Mannes gezeuget ist, kann deine göttliche Kindschaft nicht erreichen, sondern der aus Gott geboren ist. Darum bitte ich dich, o ewiger Vater, gebäre mich doch durch die neue Mutter deiner Gnade und Barmherzigkeit, in Jesu Christo, neu, und laß mich in ihm wachsen und zunehmen, zu einer lebendigen und heiligen Frucht in deinem Reiche, auf daß ich dir neben den heiligen Engeln ewig gehorsam sei und mich in dir ewig freue! Amen.

Dieses Gebetbüchlein, so wie einige andere Bücher, hat 3. Böhme nicht vollendet, sondern ist am 18. Nov. 1624, den 6. Sonntag nach Trinitatis der eiteln Welt mit den Worten entwichen: Nun fahre ich hin in's Paradies.

the Marie States or a set out, or plant the

and the second second second section and the second states

 Mayor to mandata only mean at the mile and an additional and the state of the state

# Das dritte Büchlein.

### De Roenitentia.

Das ist eine kurze Andeutung von dem Schluffel zum Berstande göttlicher Geheimniffe, wie der Mensch in sich zur göttlichen Beschaulichkeit gelangen moge.

All the real party and the said of the

### noSt. Paulud faget:

Alles was ihr thut, das thut im Ramen des herrn, und danket Gott und dem Bater in Chrifto Jesu.

Liebhabender Leser, wirst du dieß Büchlein recht brauchen und dir lassen einen Ernst sein, du wirst seinen Rugen wohl erfahren. Will dich aber noch eines gewarnet haben: ist dir's nicht ein Ernst, so laß die theuern Namen Gottes, indem die höchste Seiligkeit damit genennet, gerüget und mächtig begehret wird, stehen, daß sie dir nicht den Jorn Gottes in deiner Seele entzünden; denn man soll die heiligen Namen Gottes nicht misbrauchen. Dieses Büchlein gehöret allein denen, die da gern wollten Buße thun und in Begierde zum Ansang sind; sie werden beiderseits erfahren, was darin für Worte sind und woraus sie geboren sind.

Welcher Mensch zu göttlicher Beschaulichkeit in sich selber gelangen und in Christo mit Gott reden will, der folge diesem Brozeß, so kommt er dazu.

1. Er soll alle seine Sinne und Bernunft, sammt aller Einbildung, zusammen in einen Sinn raffen und eine solche starke Imagination ihm einfassen, sich selber zu betrachten, was er sei, indem ihn die Schrift Gottes Bild, ja einen Tempel des heiligen Geistes nennet, der in ihm wohnet, und nennet ihn Christi Gliedmaaß und beut ihm Christi Fleisch und Blut zu einer Speise und Trank an.

- 2. So foll er sich in seinem Leben beschauen, ob er auch bieser großen Gnade würdig und dieses hohen Titels Christi fähig sei, und anheben sein ganzes Leben zu betrachten, was er gethan und wie er seine ganze Zeit zugebracht habe? Ob er sich auch in Christo besinde? Ob er auch in göttlichem Willen stehe oder wozu er geneigt sei? Ob er auch einigen Willen in sich sinde, der sich herzlich nach Gott sehne und gern selig sein wolle?
  - 3. Und so er nun einen tiesverborgenen Willen in sich findet, da er gern wollte zu Gottes Gnade sich wenden, so er nur könnte; so wisse er, daß derselbe Wille das eingeleibte und im Paradies, nach begangener Sünde, eingesprochene Bort Gottes sei; daß ihn dennoch der Gott Jehova, als der Bater, zu Christo zieht; denn in unserer Eigenheit haben wir keinen Willen mehr zum Geshorsam.
  - 4. Aber derfelbe Zug des Baters, als die eingeleibte, eingesprochene Gnade, zieht alle Menschen, auch den Allergottlosesten (wenn er nicht gar eine Distel ist und dem Zuge einen Augenblick still stehen will) von seiner falschen Wirkung.
  - 5. Daß also kein Mensch an Gottes Gnade Ursache hat zu zweiseln, so er in sich eine Begierde findet, sich dermaleinst zu bekehren.
  - 6. Derfelbe spare es keinen Augenblid mehr, wie geschrieben stehet: Heute, wann ihr des Herrn Stimme höret, so verstocket eure Ohren und Herzen nicht.
  - 7. Denn die Begierde zur Einmal-Bekehrung ist Gottes Stimme im Menschen, welche der Teufel mit seinen einmal eingestührten Bildern verdecket und aufhält, daß es von einem Tage und Jahre zum andern aufgeschoben wird, bis endlich die Seele zur Distel wird und die Gnade nicht mehr erreichen kann.
  - 8. Dieser Mensch thue nur dieß Ding in seiner himmlischen Betrachtung, und sehe seinen ganzen Lebenslauf an und halte ihn gegen die zehn Gebote Gottes und gegen die Liebe des Evangelii, das ihm gebeut seinen Nächsten zu lieben als sich selber, und daß er allein in Christi Liebe ein Gnadenkind sei, und sehe, wie weit er davon abgeschritten sei, und was seine tägliche Uebung und Begierde sei: so wird ihn derselbe Zug des Baters in Gottes Gerechtigkeit einführen und die eingemodelten Bilder in seinem Herzen weisen, die er für Gott liebet, die er für seinen besten Schatz gehalten hat und noch hält.

- 9. Diefe Bilder werden fein 1. Soffart fich felber gu lieben und von Andern geehrt fein wollen. Item, es wird fein ein Bild gur Macht und Gewalt in feiner Soffart, in Ghren über Undere fteigen wollen. 2. Item, es wird fein ein Bild einer Sau, als ber Beig, der Alles allein haben will; und hatte er die Welt und himmel, fo will er auch die bolle beherrichen; welcher mehr begehret als er gum geitlichen Leben bedarf, und keinen Glauben in fich zu Gott hat, fondern ift eine befudelte Sau, die Alles begehret in fich zu ziehen. 3. Item, es wird in ihm fein ein Bild des Reides, das in andere Bergen flicht und Undern nicht gonnet, ob fie mehr zeitlichen Gutes und Ehren haben ale er: 4. Item, es wird fein ber Born, da fich ber Reid ale ein Gift darinnen erhebt, und um geringer Urfache willen ftogen, ichlagen, gurnen und fich rechtfertigen will. 5. Stem, es werden ein Saufen, ja viel taufend irdische Thiere in ihm fein, die er liebet; benn Alles, mas in der Belt ift, das liebet er und hat es an Chrifti Stelle gesetget und ehret es mehr als Bott. Sehe er nur feine Borte an, wie fein Mund andere Menschen beimlich verlaumdet und übel bei den Geinen ausrichtet, oft übel ohne gewiffen Grund nachredet, bes Rächsten Unglude fich freuet und ihm daffelbe gonnet: welches alles Rlauen und Rrelle bes Teufels, und das Bild der Schlange find, das er in fich traget.
- 10. Da besehe er nun diese gegen Gottes Wort im Gesepe und Evangelio, so wird er sehen, daß er mehr ein Thier und Teusel ist, als ein wahrer Mensch; und wird flar sehen, wie diese eingebildeten und angeerbten Bilder von Gottes Reich ihn aufhalten und absühren; daß oft, wann er gleich gern Buße thun und zu Gott sich wenden und kehren wollte, diese Teuselsflauen ihn aufhalten und davon absühren, und der armen Seele diese Larven für Heiligkeit einbilden, daß sie in die Lust derselben wieder eingehet und in Gottes Jorn siehen bleibt, und endlich in Abgrund tritt, wann ihr die Gnade und der Jug des Baters verlischet.
- 11. Dem sagen wir unsern eigenen Prozeß, daß, sobald er dieser Thiere inne wird, er alsbald dieselbe Stunde und Minute sich in der Seele also sasse und in einen Willen einführe, daß er wolle von dem thierischen Willen ausgehen und durch wahre Buße zu Gott sich wenden. Und ob er das in eigenen Kräften nicht vermag noch kann, so nehme er Christi Berheißung in sich, da Christus sprach: suchet, so werdet ihr sinden; klopset an, so wird euch aufgethan. Kein Sohn bittet den Bater ums Brod, der ihm einen Stein dafür biete; oder um ein Ei, der ihm einen Storpion biete. Könnet ihr, die ihr arg seid, euern Kindern

gute Gaben geben: wie viel mehr wird mein Bater im himmel ben Beiligen Geift geben benen, die ihn barum bitten!

- 12. Die Berbeigung bilde er fich in fein Berg: benn fie ift des Teufels und aller eingeerbten und angemodelten Thiere Gift und Tod, und tomme alebald diefelbe Stunde mit diefen eingebildeten verheißenen Worten mit feinem Gebet vor Gott und bilde fich zuvorhin alle die greulichen Thiere ein, derer er felber ift. und bente in fich nichts andres, benn bag er der befudelte Gaubirte fei, der all feines Batere Gut und fein findlich Recht mit Diefen Gauen der Belt, mit den bofen Thieren verthan habe: daß er jeko por Gottes Angesicht anders nicht stehe, als ein elender. nachter, gerlumpter Caubirte, ber feines Batere Erbe mit ber Welt thierischen Bilden verhuret und verbuhlet habe, und habe mehr feine Gerechtigkeit zu Gottes Gnade, fei derer auch nicht werth, viel weniger daß er ein Chrift oder Gottes Rind genannt werde, und verzage auch an allen guten Werken, die er jemals gethan bat; benn fie find nur aus gleifnerischem Schein ber Bottfeligkeit gegangen, damit ber Menschenteufel ein Engel genannt fein will. Denn ohne Glauben ift's unmöglich, Gott gefallen. faget die Schriftle dun 11 tedact.
- 13. Aber er verzage an göttlicher Gnade nicht, nur an sich selber und an seinem Können und Vermögen, und bücke sich in seiner Seele aus allen Kräften vor Gott. Und obgleich sein Heright lauter "Rein," oder: "harre noch, es ist heute nicht gut," oder: "beine Sünden sind zu groß, es mag nicht sein, daß du zur Huld Gottes kommest;" daß auch ihm also Angst wird, daß er nicht zu Gott beten kann, auch weder Trost noch Kraft in sein Herz bekommt, daß ihm ist, als wäre seine Seele an Gott ganz blind und todt: so soll er doch stehen und Gottes Verzbeißung für eine gewisse unsehlbare Wahrheit halten und mit untergeschlagenem Herzen zu Gottes Gnade seufzen, und in seiner großen Unwürdigkeit derselben sich einergeben.
- 14. Und ob er wohl sich zu unwürdig achtet, als der ein Fremdling sei, dem das Erbe Christi nicht mehr gebühre, und er sein Recht verloren habe: so soll er sich aber sest einbilden, daß Christus sagte: er wäre kommen zu suchen und selig zu machen das verloren ist, als den armen, an Gott todten und blinden Sünder. Diese Berheißung bilde er sich ein und mache sich in sich einen solchen strengen Borsat, daß er von der verheißenen Gnade Gottes in Christo nicht wolle ausgehen, sollte ihm gleich Leib und Seele zerspringen. Und ob er alle seine Lebetage keinen Troft in

sein Herz zur Bergebung erlangen sollte: so sei Gottes Zusage doch beständiger als aller Trost, so ihm widersahren möchte.

- 15. Auch fete er fich vor und schließe seinen Willen alfo hart in feinen Borfat, daß er nicht mehr wolle in die alten thies rifchen Bilder und Lafter eingeben, und follten alle feine Gaue und Thiere um ihren Sirten trauern; follte er auch aleich darum aller Belt Rarr fein: fo wolle er doch beständig in feinem Borfate und an Gottes Gnadenberheißung bleiben. Gei er aber ein Kind des Todes: fo wolle er in Christi Zusagung in Christi Tode fein und ihm fterben und leben, mie er wolle. Er richte nur feinen Borfat in ftetes Gebet und Seufzen ju Gott, und ergebe ihm alle feine Unfange und Thun in feiner Sande Berte, und fei bon der Einbildung des Beiges, Reides und der Soffart ftille. Er übergebe nur Diefe drei Thiere: fo werden die andern gar bald auch anheben schwach und frank zu werden, und fich zum Sterben nahen. Denn Chriftus wird bald in feinen verheißenen Worten, welche er fich einbildet und fich darein hullet, eine Geftalt jum Leben bekommen und in ihm anheben zu wirken, darin fein Bemuth wird fraftiger werden und wird, je langer je mehr, im Beifte ber Onade gestärfet werden.
- 16. Gleichwie ein Saame jum Rinde im Mutterleibe wirfet und mächset unter vielen Unftogen der Natur und auswendigen Bufallen, bis daß das Rind fein Leben in Mutterleibe bekommt: alfo gehet es auch allhie zu. Je mehr der Mensch von fich aus ben Bilbern ausgehet, je mehr gehet er in Gott ein, bis fo lange Chriftus in der eingeleibten Gnade lebendig wird, welches geschieht in großem Ernft des Borfates; fo gehet alfobald die Bermählung mit Jungfrau Sophien an, da die zwei Liebe einander in Freuben empfahen und mit gar inniglicher Begierde in die allerfüßeste Liebe Gottes mit einander eindringen: allda in furger Frift bie Hochzeit des Lammes bereitet ift, da Jungfrau Sophia (ale die würdige Menschheit Chrifti) mit der Seele vermählet wird. Und was allda gefchehe, und was fur Freuden allda gehalten werden, fagt Chriftus von der großen Freude über den befehrten Gunder, welche im himmel, im Menschen vor Gottes Augen und allen beiligen Engeln gehalten werden, bor neun und neunzig Berechten, die der Bufe nicht bedürfen.
- 17. Dazu wir weder Feber noch Worte haben zu schreiben ober zu reben, was die suße Gnade Gottes in Christi Menschheit sei, und was denen widerfahre, welche würdig zu des Lammes Hochzeit kommen, welches wir in unserm eigenen Prozeß selber ersfahren haben und wiffen, daß wir unsers Schreibens einen wahren

Grund haben, welchen wir unfern Brudern in der Liebe Chrifti berglich gern mittheilen wollten. Wenn es möglich mare, daß fie unfern treuen kindlichen Rath glauben wollten: fie murben's in fich erfahren, wovon diese einfältige Sand die großen Gebeim= niffe berftehe und wiffe.

18. Beil wir benn vorbin einen gang ausführlichen Tractat von der Bufe und neuen Wiedergeburt gefdrieben haben: fo laffen wir es allhier nur bei einer Andeutung bleiben, und weisen ben Lefer dafelbit bin, fowohl in das große Bert Genefin. Da wird er allen Grund beffen, mas er fragen wollen möchte, genugfam ausführlich finden: und vermahnen ihn driftlich, und nachaufahren in diefem Brogeg, fo mird er ju göttlicher Beschaulichkeit in fich felber tommen und hören, mas der Berr durch Chriftum in ihm faget. Und empfehlen ihn biemit der Liebe Chrifti. 1 4 5 pt. 1 5 pt. 1 5 pt. 1 5 pt. 1

Wegeben den 9. Febr. im Jahre 1623.

millioners and the first of the second section of the section of th

Ende des dritten Büchleins. "Mal. Todor phal m. oum oan norden von tormort dum dium Sond von eine Gene referred process to the control of the state of the state

: the second of tion of the death and some of the blue but at reducible treat all earlies and the property and a second residence of photo patra per patra di mana pullamente et el petrolit profitting of abidia pay of board on Berli subog at and as placed with my so of an effect ordered par 15 Minds of at all and published and her text collabora and Md first mind at the manufact mired his hands old to ain and the second of the seco And the following that he had been a selecting CARDINE WITH A STATE OF THE STA prints and the control of the contro

will the west work as all our of heads an other (18) and mild of wall of the first of the state of the state of the

patring will be a Port of the second of the second The state of the s market die French America de Salhar Steel Children and the second s 

# Das vierte Büchlein.

### Bon wahrer Gelassenheit.

Bie der Mensch in seinem eigenen Billen, in seiner Selbheit musse täglich sterben; und wie er seine Begierde in Gott einsühren und was er von Gott bitten und begehren soll; und wie er aus dem Sterben des sündlichen Menschen mit einem neuen Gemüthe und Willen durch Christic Geist ausgrünen solle; auch was der alte und neue Mensch, ein jeder in seinem Leben, Bollen und Thun sei.

### Daszerste Kapitel.

And control to the co

- 1. Ein wahres Exempel haben wir am Lucifer und auch an Adam, dem ersten Menschen, mas die Selbheit thut, wenn sie das Licht der Natur zum Eigenthum bekommet, daß sie im Berstande mag in eigenem Regiment wandeln. Auch siehet man es an den kunstgelehrten Menschen, wenn sie das Licht der äußern Welt oder Vatur in ein vernünftig Eigenthum erlangen, wie daraus nichts als eigene Hoffart entstehet. Welches doch alle Welt so heftig suchet und begehret, als den besten Schat; es ist auch wohl der beste Schat dieser Welt, so er recht gebrauchet wird.
- 2. Beil laber die Selbheit, als die Bernunft, in einem schweren Gefängniß, als in Gottes Jorn, sowohl auch in der Irdigkeit gefangen und fest angebunden stehet: so ist es dem Menschen gar gefährlich, daß er das Licht der Erkenntniß in der Selbheit führe als ein Eigenthum der Selbheit.
- 3. Denn der Grimm der ewigen und zeitlichen Natur erlustiget sich bald darinnen, davon die Selbheit und eigene Bernunft in Hoffart aufsteiget, und von der wahren gelassenen Demuth gegen Gott sich abbricht, und von der Paradiesfrucht nicht mehr essen will, sondern von der Eigenschaft der Selbheit, als von des Lebens Regiment, darinnen Böses und Gutes stehet; wie Lucifer und Adam thaten, welche alle beide mit der Begierde der Selbheit wieder in den Urstand, daraus die Kreatur geboren worden und

in ein Geschöpf getreten, eingingen, Lucifer ins Centrum der grimmigen Natur, in des Feuers Matrix, und Adam in die irdische Natur, in die Matrix der äußeren Welt, als in die Lust Böses und Gutes.

- 4. Welches ihnen allen beiden aus denen Ursachen entstand, daß sie das Licht des Berstandes in der Selbheit scheinen hatten, in welchem sie sich bespiegeln und beschauen konnten, dadurch der Geist der Selbheit in die Imagination als in eine Begierde nach dem Centro eingegangen, sich zu erheben, groß und mächtig, dazu mehr klug zu werden; wie denn Luciser in seinem Centro des Feuers Mutter suchte und damit gedachte über Gottes Liebe und alles engelische Heer zu regieren; und Adam begehrete auch die Mutter, daraus Bose und Gut quillet, in der Essenz zu probiren, und sührete seine Begierde darein, in Willen, dadurch klug und verständig zu werden.
- 5. Welche alle beide, Lucifer und auch Adam in ihrer salschen Begierde in der Mutter gefangen wurden und sich von der Gelassenheit aus Gott abbrachen, und mit dem Willengeiste mit der Begierde in der Mutter gefangen wurden, welche zu Hand das Regiment in der Natur befam, daß Lucifer in der grimmigen Feuersqual stehen blieb und dasselbe Feuer in seinem Willengeiste offenbar ward, dadurch die Kreatur in der Begierde ein Feind der Liebe und Sanstmuth Gottes worden.
- 6: Alfo auch Adam ward zu Hand von der irdischen Mutter, welche bose und gut ist, aus Gottes Liebe und Zorn in ein Wesen geschaffen, ergriffen, und bekam zu Hand die irdische Ciegenschaft das Regiment in Adam; davon ihm kam, daß hise und Kälte, Neid, Zorn und aller falscher Widerwille und Bosheit wieder Gott in ihm offenbar und regierend ward.
- 7. So sie aber das Licht der Erkenntniß nicht hätten in die Selbheit eingeführet, so wäre ihnen der Spiegel der Erkenntniß des Centri und des Urstandes der Kreatur, als die eigene Macht, nicht offenbar worden, daraus die Imagination und Lust entstand.
- 8. Immaßen denn solches noch heutiges Tages bei den etleuchteten Kindern Gottes Gesahr bringet, daß, wenn Manchem die Sonne des großen Unblickes von Gottes Heiligkeit scheinet, davon das Leben in Triumph tritt, sich die Bernunft darinnen spiegelt und der Wille in die Selbheit, als in eigen Forschen, eingehet, und will das Centrum, daraus das Licht scheinet, probiren, und sich in der Selbheit darein zwingen.

- 9. Aus welchem die elende Hoffart und eigener Dunkel entstehet, daß die eigene Bernunft (welche doch nur ein Spiegelglast der ewigen ist) meinet, sie sei was mehr, sie thue was sie wolle, so thue es Gottes Wille in ihr; sie sei eine Prophetin, und ist doch nur in ihr selber, und gehet in eigener Begierde, in welcher sich das Centrum der Natur gar bald in die Höhe schwinget und in eigene Begierde der Falschheit gegen Gott eingehet, daß der Wille in einen Dünkel eingehet.
- 10. So tritt alsdann der Schmeichelteufel zu ihm und sichtet das Centrum der Natur, und führet eine falsche Begierde darein, daß der Mensch in seiner Selbheit gleich als wie trunken wird, und sich selber beredet, er werde von Gott also getrieben, dadurch der gute Ansang, darinnen das Licht Gottes in der Natur scheinend ward, verdirbet, und auch dasselbe Licht Gottes von ihm weichet.

videous se bli conce Osmalors, goal chiego blight of the concentration

- 11. Alsbann bleibet das äußerliche Licht der äußern Natur in der Kreatur scheinend; denn die eigene Selbheit zwinget sich darein. So meinet sie dann, es sei noch das erste Licht von Gott; aber nein, in dieses (als in den Dünkel der Selbheit, in das äußere Bernunftlicht) schwinget sich der Teusel, nachdem er im ersten Licht, welches göttlich ist, weichen mußte, mit einer siebenfachen Begierde wieder ein; davon Christus sagte: Wann der unsaubere Geist vom Menschen ausfähret, so durchwandert er dürre Stätten, sucher Aube und findet sie nicht. Alsbann nimmt er sieben Geister zu sich, die ärger sind als er, und kehret wieder in sein erstes Haus ein, und sindet es mit Besemen geschmücket und wohnet alsdann allda, und wird mit demselben Menschen ärger als vorhin zc.
- 12. Das geschmückte, Haus ist das Bernunftlicht in der Selbheit. Denn so der Mensch seine Begierde und Willen in Gott einführet und in Abstinenz seines bösen Lebens eingehet, und Gottes Liebe begehret: so erscheinet dieselbe ihm mit ihrem gar freundlichen freudenreichen Anblicke, dadurch auch das äußere Licht der Bernunft angezündet wird. Denn wo sich Gottes Licht anzündet, da wird Alles licht. Allda kann der Teusel nicht bleiben, er muß allda ausfahren. So durchsuchet er die Mutter, des Lebens Urstand, alsdann, nämlich das Centrum; aber es ist eine durre unmächtige Stätte worden. Der Jorn Gottes, als das Centrum der Natur, ist in seiner Selbeigenschaft ganz unmächtig, mager und durr, und kann nicht zum Regiment nach des Grimmes Art und Eigenschaft kommen. Diese Stätte durchsucht der Satan,

ob er irgend eine Pforte mochte offen finden, da er konnte mit ber Begierde einkehren und die Geele fichten, daß fie fich erhöbe.

- 13. Und fo fich nun der Willengeist der Kreatur mit dem Bernunftlicht ine Centrum, ale in die Selbheit, schwinget und in eigenen Bahn eingehet: fo gebet er von Gottes Licht wiederum aus. Jest findet der Teufel eine offene Bforte zu ihm und ein geschmudtes Saus, ale das Bernunftlicht, ju feiner Bohnung; fo nimmt er die fieben Gestalten, des Lebens Gigenschaften zu fich in Die Selbheit, ale Seuchler, welche von Gott ausgegangen find in Die Selbheit: allda fehret er ein und feket feine Begierde in die Luft der Gelbheit und falfchen Ginbildung, da fich der Willengeift in den Gestalten, des Lebens Gigenschaften, im außern Licht, felber schauet. Allda erfinket er in fich felber, ale mare er trunken; fo ergreift ibn aledann bas Gestirn und führet feine machtige Conftellation barein, die Bunder Gottes allda zu fuchen und fich felber darinnen zu offenbaren; denn alle Rreatur fehnet fich nach Gott. Und ob wohl das Gestirn den Geift Gottes nicht ergreifen mag, fo hat's aber viel lieber ein Saus des Lichts, darinnen es fich mag beluftigen, ale ein zugeschloffen Saue, da es keinen Be-fand bat.
- 14. Also gehet dann dieser Mensch, als ware er im Gestirne trunken worden; er begreift große wunderliche Dinge und hat einen steten Führer am Gestirne. So merket der Teusel auch gar eben, wo ihm eine Pforte offen stehet, da er mag des Lebens Centrum anzünden, daß der Willengeist in eigener Hoffart in seinem Dünkel (oder ja in Geiz) in die Höhe fähret.
- 15. Daher entstehet die eigene Ehre, daß der Bernunftwille will geehret sein. Denn er meinet, er habe den Braten des Seiles, weil er das Bernunftlicht hat, und kann das verschlossene Haus richten, welches doch Gott wohl mag aufschließen. Er meinet, ihm gebühre nun die Ehre, weil er nun den Bernunftverstand erreichet hat, und wird nimmer inne, wie sich der Teufel mit seiner Begierde in seinen sieben Lebensgestalten des Centri der Natur belustiget, und was er für greulichen Irrthum anrichtet.
- 16. Aus diesem Berstande ift in der christlichen Kirche auf Erden die falsche Babel erboren worden, da man mit Bernunstschlüssen lehret und regieret, und das Kind der Trunkenheit mit der Selbheit und eigenen Lust, sein wohl geschmücket, als eine schöne Jungfrau hat darauf gesetzt.

- 17. Aber der Teufel ist in den sieben Lebensgestalten des Centri zur Herberge eingezogen als in die Selbheit der eigenen Bernunft, und führet seinen Willen und Begierde stets in diese geschmückte, vom Gestirn angenommene, Jungfrau; er ist ihr Thier, darauf sie in ihren eigenen Lebensgestalten sein wohl geschmückte einherreitet, wie in der Apokalypse zu sehen ist. Also hat sie den äußern Glast, als das Bernunftlicht von Gottes Heiligkeit eingenommen, und meinet, sie sei das schöne Kind im Hause, aber der Teufel ist in ihr zu Hause innen.
- 18. Und also gehet es allen denen, welche einmal von Gott erleuchtet werden und wieder von der wahren Gelassenheit ausgehen, und sich von der wahren Muttermilch, als von der rechten Demuth, entwöhnen.

# Eines rechten Christenmenschen Prozeß, wie er gehen foll.

- 19. Die Vernunft will mir Einhalt thun und sagen, es sei ja recht und gut, daß ein Mensch Gottes, sowohl auch der äußern Natur und Vernunft Licht erreichet, damit er sein Leben möge weistlich regieren, vermöge der Schrift.
- 20. Ja, es ift recht und kann dem Menschen nichts nüglischer sein und Besseres widerfahren, und ist ein Schat über alle Schätze dieser Welt, wer da mag Gottes und der Zeit Licht erreischen und bekommen; denn es ist ein Auge der Zeit und Ewigkeit.
- 21. Aber höre, wie du es brauchen sollst! Das Licht Gottes eröffnet sich zum ersten in der Seele, es scheinet aus, wie ein Licht aus einer Kerze, und zündet zu hand das äußere Licht der Bernunft an; nicht daß es sich der Bernunft als dem äußern Menschen ganz ergebe in sein Regiment: nein, der äußere Mensch besiehet sich in dem durchdringenden Scheine, als wie ein Bild vor einem Spiegel; er lernet sich alsbald in der Selbheit fennen, welches ihm selber gut und nüglich ist.
- 22. Wenn nun dieses geschiehet, so mag die Vernunft, als die freatürliche Selbheit, nichts Besseres thun, als daß sie sich ja nicht in der Selbheit der Kreatur beschaue und ja mit dem Willen der Begierde nicht in das Centrum eingehe und sich selber suche, sie bricht sich sonst von Gottes Wesen (welches in dem Lichte Gottes mit ausgehet, davon die Seele soll essen und sich ersaben) ab

und iffet vom äußern Lichte und Wesen, badurch fie das Gift wieder in sich ziehet.

- 23. Der Wille der Kreatur soll sich mit aller Bernunft und Begierde ganz in sich ersenken als ein unwürdiges Kind, das dieser hohen Gnade gar nicht werth sei, sich auch kein Wissen noch Berstand zumessen, auch keinen Berstand in der kreatürlichen Selbeheit von Gott bitten, noch begehren, sondern sich nur schlecht und einfältig in die Liebe und Gnade Gottes in Christo Jesu einsensten, und seiner Bernunft und Selbheit im Leben Gottes als wie todt zu sein begehren, und sich dem Leben Gottes in der Liebe ganz einergeben, daß er damit thue als mit seinem Werkzeuge, wie und was er wolle.
- 24. Rein Dichten in göttlichen Sachen ober menschlichem Grunde foll fich die eigene Bernunft vornehmen, auch nichts wol-Ien oder begehren, als nur Gottes Gnade in Chrifto allein, auf Art, wie fich ein Rind nur ftets nach der Mutter Bruften fehnet: also foll der Hunger nur stets in Gottes Liebe eingehen und fich ja mit nichten von foldem Sunger abbrechen laffen. Wenn die äußere Bernunft im Lichte triumphiret und fpricht: ich habe das mahre Rind; fo foll fie der Bille der Begierde zur Erde beugen, und in die bochfte Demuth und albernen Unverftand einführen und zu ihr fagen: Du bift narrifch und haft nichte, ale nur Gottes Onade: Du mußt dich in Diefelbe mit großer Demuth einwinden und gang in dir zu nichte werden, dich auch weder kennen noch lieben; Alles, was an und in dir ift, muß fich nichtig, nur blos ein Werkzeug Gottes achten und halten, und die Begierde allein in Gottes Erbarmen einführen, und von allem felbsteigenen Wiffen und Wollen ausgehen, es auch Alles für nichtig halten und keinen Willen schöpfen, jemals in nabe oder ferne darein wieder einzugeben.
- 25. Und so dieses geschieht, so tritt der natürliche Wille in seine Unmacht, und vermag ihn der Teufel auch nicht mehr also zu sichten mit seiner falschen Begierde; denn die Stätten seiner Rube werden ihm ganz durr und ohnmächtig.
- 26. Alsdann nimmt der heilige Geist aus Gott die Lebenssgestaltniß ein und führet sein Regiment empor, das ist, er zündet die Liebesgestaltniß mit seiner Liebesslamme an. Und dann gehet die hohe Wissenschaft und Ersenntniß des Centri aller Wesen, nach der innern und äußern Constellation der Kreatur, auf, gar in einem subtilen treibenden Feuer, mit großer Luft, sich in dasselbe Licht zu ersenken und für unwürdig und nichtig dazu zu halten.

- 27. Also dringet die eigene Begierde ins Nichts, nur bloß in Gottes Machen, und thut, was der in ihr will, und der Geist Gottes dringet durch die Begierde der gelassenen Demuth aus. Also siehet die menschliche Selbheit dem Geiste Gottes in Zittern und Freuden der Demuth nach, und also mag sie schauen, was in Zeit und Ewigkeit ift, es ist ihr Alles nahe.
- 28. Wenn der Geist Gottes gehet als ein Feuer der Liebeflamme, so gehet der Willengeist der Seele unter sich und saget: Herr, deinem Namen sei die Ehre, und nicht mir; du hast die Macht zu nehmen, Kraft, Macht, Stärke, Weisheit und Erkenntniß; thue was du willst; ich kann noch weiß nichts, ich will nirgends hingehen, du führest mich denn als ein Werkzeug; thue du in und mit mir, was du wilst!
- 29. In solchem demüthigen Gang-Einergeben fället der Funke göttlicher Kraft gleich als ein Zunder ins Centrum der Lebensgestaltniß, als ins Seelenfeuer, welches Adam in sich zu einer finstern Kohle gemacht hat, ein und glimmet. Und so sich alsdann das Licht der göttlichen Kraft darinnen entzündet, so muß die Kreatur alsdann, gleich als ein Werkzeug des Geistes Gottes, vor sich gehen und reden, was der Geist Gottes saget; so ist sie alsdann nicht mehr ihr Eigenthum, sondern das Werkzeug Gottes.
- 30. Aber der Seele Wille muß ohne Unterlaß, auch in diesem feurischen Trieb sich ins Nichts, als in die höchste Demuth vor Gott, einsenken. Sobald sie will mit dem Wenigsten in eisgenem Forschen gehen: so erreichet sie der Lucifer im Centro der Lebensgestaltniß und sichtet-sie, daß sie in die Selbheit eingehet. Sie muß in der gelassenen Demuth bleiben, gleichwie ein Quell an seinem Ursprung, und muß ohne Unterlaß aus Gottes Brünnlein schöpfen und trinken, und aus Gottes Wege gar nicht besgehren auszugehen.
- 31. Denn sobald die Seele von der Selbheit, vom Bernunftlichte isset, so wandelt sie in eigenem Wahn, so ist ihr Ding, das sie für göttlich ausgiebt, nur der äußeren Constellation, welche sie alsbald ergreiset und trunken macht. So lauset sie dann so lange im Irrthum, bis sie sich ganz in die Gelassenheit wieder einergiebt, und sich aufs Neue für ein besudelt Kind erkennet, der Bernunft widerstehet und Gottes Liebe wieder erzeicht, welches härter zugehet als zum erstenmal; denn der Teusel sühret den Zweisel heftig darein, er verlässet nicht gern sein Raubschloß.

- 32. Ein Solches siehet man klar an den Heiligen Gottes von der Welt her, wie Mancher ist vom Geiste Gottes getrieben worden und ist aber manchmal wieder aus der Gelassenheit in die Selbheit, als in eigene Vernunft und Willen, eingegangen, in welcher sie hat der Satan in Sünden und Gottes Jorn gestürzt, wie an David, Salomon, sowohl auch an den Erzvätern, Propheten und Aposteln zu sehen ist, daß sie manchmal haben kräftigen Irrthum gewirkt, so sind sie aus der Gelassenheit in die Selbheit, als in die eigene Vernunft und Lust, eingegangen.
- 33. Darum ist den Kindern Gottes Noth zu wissen, was sie mit sich selber thun sollen, so sie den Weg Gottes lernen wollen, als daß sie auch die Gedanken zerbrechen und wegwersen müssen, und nichts begehren noch lernen wollen, sie empfinden sich denn in wahrer Gelassenheit, daß Gottes Geist des Menschen Geist lehret, leitet und führet, und daß der menschliche eigene Wille zu eigener Lust ganz gebrochen und in Gott ergeben sei.
- 34. Alle Speculation in Wundern Gottes ift ein fast fahrlich Ding, damit der Willengeist mag bald gefangen werden; es fei denn, daß der Willengeist Gottes Geiste nachsehe, so hat er in der gelassenen Demuth Macht, alle Wunder Gottes zu schauen.
- 35. Ich sage nicht, daß der Mensch in natürlichen Künsten nichts forschen, ersahren und lernen soll: nein, denn dasselbe ist ihm nüglich; aber die eigene Bernunft soll nicht der Ansang sein. Der Mensch soll sein Leben nicht allein durch das äußere Bernunftlicht regieren. Dasselbe ist wohl gut; aber er soll sich mit demselben in die tiesste Demuth vor Gott einsenken und den Geist und Willen Gottes in allem seinen Forschen vorn an stellen, daß das Bernunftlicht durch Gottes Licht sehe. Und ob die Bernunft viel erkennet, so soll sie sich deß nicht annehmen als eines Eigensthums, sondern Gott die Ehre geben, welchem allein die Erkenntniß und Beisheit gebühret.
- 36. Denn je mehr sich die Bernunft in die alberne Demuth vor Gott ersenket, und je unwürdiger sie sich vor Gott hält, je mehr stirbt sie der eigenen Begierde ab und je mehr durchedringet sie Gottes Geist, und führet sie in die höchste Erkenntnist ein, daß sie mag die großen Bunder Gottes schauen. Denn Gottes Geist sühret nur in die gelassene Demuth; was sich selber nicht suchet noch begehret, was in sich selber vor Gott begehret einfältig zu sein, das ergreifet der Geist Gottes und führet's in seinen Bundern aus. Ihm gefallen allein die sich vor ihm fürchten und biegen.

- 37. Denn Gott hat uns nicht zur Eigenheit geschaffen, sondern zum Werkzeuge seiner Bunder, durch welches er will seine Bunder selber offenbaren. Der gelassene Wille trauet Gott, und hoffet alles Gute von ihm; aber der eigene Wille regieret sich selber, denn er hat sich von Gott abgebrochen.
- 38. Alles, was der eigene Wille thut, das ift Sünde und wider Gott; denn er ist aus der Ordnung, darin ihn Gott geschaffen hat, ausgegangen in einen Ungehorsam, und will ein eigener herr seinemen zu das aus late
- 39. Wenn der eigene Wille der Selbheit abstirbt; so ist er der Sünde frei. Denn er begehret nichts als nur dieses, was Gott von seinem Geschöpf begehret; er begehret nur das zu thun, dazu ihn Gott geschaffen hat, das Gott durch ihn thun will. Und ob er wohl das Thun ist und sein muß, so ist er doch also nur das Werkzeug des Thuns, mit dem Gott thut was er will.
- 40. Denn das ist eben der Glaube im Menschen, daß er der Selbheit abstirbet, als der eigenen Begierde, und seine Begierde in allen seinen Anfängen und Borhaben in Gottes Willen eins sühret, und sich seines eigenen Thuns annimmt, sondern in allem seinen Thun nur für Gottes Knecht und Diener achtet und denket, daß er Alles das, was er thut und vorhat, Gott thut.
- 41. Denn in solchem Vorhaben führet ihn der Geist in die rechte Treue und Redlichkeit gegen seinen Rächsten ein; denn er denket, ich thue mein Ding nicht mir, sondern meinem Gott, der mich dazu berusen und geordnet hat als einen Anecht in seinem Weinberge. Er höret immer nach der Stimme seines Herrn, welcher ihm in ihm besiehlt, was er thun soll; der Herr redet in ihm und besiehlet ihm das Thun.
- 42. Aber die Selbheit thut, was die äußere Natur vom Gestirne will, in welche Vernunft sich der einfliegende Teufel mit seiner Begierde einführet. Alles, was die Selbheit thut, das ist außer Gottes Willen, es geschiehet alles in der Phantasie, daß der Jorn Gottes sein Ergögen damit verbringe.
- 43. Kein Werk außer Gottes Willen mag Gottes Reich erreichen, es ist Alles nur ein unnüges Schnigwerk, in der großen Mühseligkeit der Menschen; denn nichts gefället Gott, ohne was er selber durch den Willen thut. Denn es ist nur ein einiger Gott, in dem Wesen aller Wesen, und Alles, was in demselben Wesen mit ihm arbeitet, das ist ein Geist in ihm.

- 44. Was aber in seiner Selbheit in eigenem Willen wirket, das ist außer seinem Regiment, in sich selber. Bohl ist's in seinem allmächtigen Regiment, mit welchem er alles Leben regieret; aber nicht in dem heiligen göttlichen Regiment in sich selber, sondern im Regiment der Natur, damit er Böses und Gutes regieret. Kein Ding wird göttlich geheißen, das nicht in Gottes Willen gehet und wirket.
- 45. Alle Pflanzen, spricht Christus, die mein Bater nicht gepflanzt hat, sollen ausgerottet und im Feuer verbrennet werden. Alle Werke des Menschen, welche er außer Gottes Willen wirket, die werden alle im letten Feuer Gottes verbrennen und dem Zorne Gottes, als dem Abgrunde der Finsterniß zur ewigen Ergötlichkeit gegeben werden. Denn Christus spricht: Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet. Wer nicht im gelassenen Willen, im Vertrauen auf ihn wirket und thut, der verwüstet und zerstreuet nur; es ist ihm nicht angenehm. Kein Ding gefället Gott, ohne was er mit seinem Geiste felber will und durch sein Wertzeug thut.
- 46. Darum ist alles Fabel und Babel, was aus Schlüssen ber menschlichen Selbheit in göttlicher Erkenntniß und Willen geschiehet, und ist nur ein Werk des Gestirnes und der äußern Welt und wird von Gott nicht für sein Werk erkannt; sondern ist ein Spiel des ringenden Rades der Natur, da Gutes und Böses mit einander ringet. Was das Gute bauet, das zerbricht das Böse, und was das Böse bauet, das zerbricht das Gute. Und dieß ist der große Jammer der vergebenen Mühseligkeit, welches Alles zum Gerichte Gottes, zum Scheiden des Zankes gehört.
- 47. Darum, wer viel in solcher Mühfeligkeit wirket und bauet, der wirket nur zum Gerichte Gottes; denn es ift nichts Bollkommenes und Beständiges, es muß alles in die Butrefaction und geschieden werden. Denn was in Gottes Zorn gewirket wird, das wird von ihm eingenommen, und wird im Mysterio seiner Begierde behalten zum Gerichtstage Gottes, da Böses und Gutes soll geschieden werden.
- 48. So aber der Mensch nun umkehret und von der Selbsheit ausgehet, und in Gottes Willen eintritt: so wird auch das Gute, das er in der Selbheit gewirket hat, von dem Bösen, so er gewirket hat, erlediget werden. Denn Jesaias spricht: Ob eure Sünden blutroth wären: so ihr umkehret und Buße thut,

so sollen fie schneeweiß werden als Bolle. Denn das Bose wird verschlungen im Born Gottes in den Tod, und das Gute gehet aus als ein Gewächs aus der wilden Erde.

#### Das andere Rapitel.

- 1. Ber da gedenket etwas Bollkommenes und Gutes zu wirken, darinnen er fich verhoffet ewig zu erfreuen und deffen zu genießen, der gehe aus der Selbheit, als eigener Begierde, in die Gelaffenheit in Gottes Willen ein und wirke mit Gott.
- 2. Db ihm gleich die irdische Begierde der Selbheit im Fleisch und Blut anhanget, so sie nur der Seelenwille nicht einnimmt, so mag die Selbheit kein Werk machen. Denn der geslassene Wille zerbricht der Selbheit Wesen immerdar wieder, daß es der Zorn Gottes nicht erreichen mag; und ob er es erreichet, welches nicht gar ohne ist und sein mag, so führet doch der geslassene Wille seine Kraft darinnen empor, so stehet es in der Figur vor Gott, als ein Werk des Siegs im Wunder und mag die Kindschaft ererben.
- 3. Darum ift nicht gut Reden und Thun so die Bernunft in der Begierde der Selbheit entzündet ist; die Begierde mirfet anders in Gottes Jorn, dessen der Mensch wird Schaden haben; benn sein Wert wird in Gottes Jorn eingeführet und behalten zum großen Gerichtstage Gottes.
- 4. Alle falsche Begierde, damit ein Mensch die Bielheit der Welt von seinem Nähesten mit List an sich zu ziehen, zu seines Nähesten Berderb, gedenket, wird Alles von Gottes Zorn eingenommen und gehöret zum Gerichte, da Alles soll offenbar werden und einem Jeden im Mysterio der Offenbarung alle Kraft und Wesen, im Guten und Bösen, unter Augen stehen. Alle Uebelthat aus Borsat gehöret zum Gerichte Gottes.
- 5. Aber dieser, welcher umkehret, der gehet davon aus, und sein Werk gehöret ins Feuer; Alles soll und muß am Ende offensbar werden. Denn darum hat Gott feine wirkende Kraft in ein Wesen eingeführet, auf daß sich Gottes Liebe und Zorn offenbar und ein Beispiel sei zu Gottes Ehren und Bunderthat.
- 6. Und ift einer jeden Kreatur dieß zu wiffen , daß fie in dem bleibe, darein fie Gott geschaffen hat, oder fie laufet in den Widerwillen und Feindschaft des Willens Gottes ein, und führet

sich selbst in Qual ein; benn keine Kreatur, so in die Finsterniß ist geschaffen worden, hat Bein von der Finsterniß. Gletchwie ein giftiger Burm keine Bein vom Gift hat, das Gift ist sein Leben; wenn, er aber das Gift verlieret, und daß etwas Gutes in ihn eingeführet und offenbar in seiner Essenz würde, das wäre seine Pein und Sterben: also ist auch das Böse des Guten Pein und Sterben.

7. Der Mensch ist ins Paradies in Gottes Liebe geschaffen, und so er sich in Born, als in Giftqual und Tod einführet, so ist ihm das widerwärtige Leben eine Bein.

cer & Seells Ale

- 8. Bäre der Teufel aus der grimmigen Matrix in die Hölle geschaffen worden und hätte nicht göttlichen Ens gehabt, so hätte er in der Hölle keine Bein; aber so ist er in himmel geschaffen worden und hat aber die Qual der Finsterniß in sich erreget und sich ganz in die Finsterniß eingeführet, so ist ihm nun das Licht eine Bein, als eine ewige Berzweiselung an Gottes Gnade und eine stete Feindschaft, indem er ihn in sich nicht dulden mag und ihn ausgespeiet hat. So ist er seiner Mutter gram, aus deren Essenz und Wesen er enstanden ist, als der ewigen Natur, welche ihn, als einen Abtrünnigen aus seinem Loco, gefangen hält und sich in ihm nach des Jornes und Grimmes Eigenschaft ergößet. Dieweil er nicht wollte helsen Gottes Freudenspiel sühren, so mußer das Contrarium und ein Feind des Guten sein.
- 9. Denn Gott ift Alles, er ist Finsterniß und Licht, Liebe und Jorn, Feuer und Licht; aber er nennet sich allein einen Gott nach dem Lichte seiner Liebe:
- 10. Es ist ein ewiges Contrarium zwischen Finsterniß und Licht. Keines ergreiset das Andre und ist Keines das Andre, und ist doch nur ein einiges Wesen; aber mit der Qual unterschieden, auch mit dem Willen, und ist doch kein abtrennlich Wesen. Nur ein Principium scheidet das, daß eines im andern als ein Nichtsist, und ist doch aber nach dessen Eigenschaft, darinnen es ist, nicht offenbards
- 11. Denn der Teufel ist in seiner Herrschaft blieben, aber nicht in der, darein ihn Gott schuf, sondern in der ängstlichen Geburt der Ewigkeit, im Centro der Natur, nach des Grimmes zur Gebärung Angst und Qual-Cigenschaft; wohl ein Fürst im Loco dieser Welt, aber im ersten Principio, im Reiche der Finsterniß, im Abgrunde. Nicht im Reiche der Sonnen, Sterne und Clemente, darinnen ist er kein Fürst noch Herr, sondern im

Theil des Grimmes, als in der Burgel der Bosheit aller Befen, und hat doch nicht die Gewalt damit zu thun.

- 12. Denn in allen Dingen ist auch ein Gutes, welches das Böse in sich gesangen und geschlossen hält; so mag er nur in das Böse sahren und regieren, wann sich's in der bösen Begierde erreget und seine Begierde in die Bosheit einführet, welches die unlebhafte Kreatur nicht thun kann. Aber der Mensch kann es thun durch die unlebhaste Kreatur, so er das Centrum seines Willens mit der Begierde aus dem ewigen Centro darein führet, welches eine Incantation und falsche Magia ist. Alla hinein, wo der Mensch seiner Seele Begierde, welche auch aus dem Ewigen ist, in Bosheiten als mit einem falschen Willen einführet, da kann auch des Teufels Wille hinein.
- 13. Denn der seelische und englische Urstand, aus dem Ewigen, ist eines; aber von der Zeit dieser Welt und ihrem Bessen hat der Teusel nichts mehr Macht, als nur in Turbam Magnam. Wo sich die im ewigen und natürlichen Grimm entzündet, da ist er geschäftig, als im Kriege und Streit, auch in großen Ungewittern ohne Wasser. Im Feuer fähret er so weit als die Turba gehet; weiter kann er nicht. Im Schauerschlag, als in der Turba, gehet er auch; aber führen kann er ihn nicht, denn er ist darinnen nicht herr, sondern Knecht.
- 14. Also erwecket die Kreatur mit der Begierde Böses und Gutes, Leben und Tod. Die menschliche und engelische Begierde stehet im Centro der ewigen unanfänglichen Natur; worinnen sich die entzündet, in Bösem oder Gutem, dessen Birkung versbringet sie.
- 15. Nun hat doch Gott ein jedes Ding in das geschaffen, darinnen es sein soll, als: die Engel in Himmel, die Menschen ins Paradies. So nun die Begierde der Kreatur aus ihrer eignen Mutter ausgehet: so gehet sie in den Biderwillen und in die Feindschaft ein, und darinnen wird sie mit dem Biderwillen gequälet, und entstehet ein falscher Wille in einem guten; davon der gute Wille wieder in sein Richts, als ans Ende der Natur und Kreatur eingehet und die Kreatur in eigener Bosheit verläßt. Wie am Lucifer zu sehen und auch an Adam; so ihm nicht wäre Gottes Liebewille begegnet und aus Gnade wieder in die Menscheit eingegangen; so sollte noch wohl kein guter Wille im Mensschen sein.

- 16. Darum ift alles Spintistren und Forschen von Gottes Willen, ohne Umwendung des Gemüthes, ein nichtig Ding. Benn das Gemüth in eigener Begierde des irdischen Lebens gefangen stehet, so mag es Gottes Billen nicht ergreifen; es läufet nur in Selbheit von einem Bege in den andern, und sindet doch keine Ruhe, denn die eigene Begierde führet doch immer Unruhe ein.
- 17. Wenn sich's aber gänzlich in Gottes Erbarmen einsensetet, und seine Selbheit begehret abzusterben und begehret Gottes Willen zum Führer und Verstande, daß sich's selber als ein Richts erkennet und hält, das nichts will, ohne was Gott will, und so dann des Jorns Begierde im irdischen Fleische mit des Teusels Imagination dahergehet und an der Seele Willen anstößet: so schreiet die gelassene Begierde zu Gott: Abba, lieber Bater, erlöse mich vom Uebel! Und wirket alsdann (ob es geschähe, daß der irdische Wille im Grimme Gottes, durch des Teusels Sucht, zu stark würde) nur in sich selber, wie St. Paulus auch saget: so ich nun sündige, so thue ich nichts, sondern die Sünde, die im Fleische wohnet. Item: so diene ich nun mit dem Gemüthe dem Gesetze Gottes und mit dem Fleische dem Gesetze der Sünde.
- 18. Nicht meinet Paulus, daß das Gemüth foll in des Fleisches Willen einwilligen; sondern also start ist die Sünde im Fleisch, als der erweckte Jorn Gottes in der Selbheit, daß er oft mit Gewalt, durch den falschen Gegenhaß gottloser Menschen, oder durch einen Anblick menschlicher Ueppigkeit, in die Lust eingeführet wird, daß er den gelassenen Willen ganz übertäubet und gleich mit Gewalt beherrschet.
- 19. Und so aledann die Sunde im Fleisch gewirket ift, so will sich der Jorn damit ergößen und greiset auch nach dem ge-lassenen Willen. So schreiet der gelassene Wille zu Gott um Erbarmen des Uebels, daß doch Gott wollte die Sunde von ihm weg übergeben und ins Centrum als in Tod einführen, daß sie sterbe.
- 20. Und St. Paulus spricht weiter: so ist nun nichts Berdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nach dem Borsat berusen sind, das ist, die in dem Borsat Gottes, darinenen Gott den Menschen berief, wieder in demselben Ruse berusen sind, daß sie wieder im Borsate Gottes stehen, darinnen er den Menschen in sein Gleichniß, in ein Bild nach ihm schuf. Also lange der eigene Wille in der Selbheit stehet, so ist er nicht im Borsate und Ruse Gottes, so ist er nicht im Borsate und Ruse Gottes, so ist er nicht berusen; denn er ist aus seinem Loco ausgangen.

- 21. Wenn sich aber das Gemüth umwendet wieder in Berruf, als in die Gelassenheit: so ist der Wille im Beruf, Gottes als im Loco, da ihn Gott einschuf, so hat er Macht Gottes Kind zu werden, wie geschrieben stehet: Er hat uns Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Die Macht, die er uns gegeben hat, das ist sein Vorsatz, darein er den Menschen in seinem Bilde schuf, die hat Gott in Christo wieder in die Menscheit eingeführet, und hat derselben Macht eine Macht gegeben, der Sände im Fleische, als der Schlange Willen und Begierde, den Kopf zu zertreten. Das ist, der gelassene Wille in Christo tritt dem fündlichen Schlangenwillen auf den Kopf seiner Begierde und. tödtet die begangene Sünde wieder. Die gegebene Macht wird dem Tode ein Tod und dem Leben eine Macht zum Leben.
- 22. Darum hat Niemand eine Entschuldigung, als könnte er nicht wollen. Ja weil er in der Selbheit steckt, in eigener Begierde, und nur dem Gesetz der Sünde im Fleische dienet, so kann er nicht; denn er wird gehalten und ist der Sünde Knecht. Wenn er aber das Centrum des Gemüthes umwendet und in Gottes Gehorsam und Willen einwendet, so kann er.
- 23. Nun ist doch das Centrum des Gemüthes aus der Ewigkeit, aus Gottes Allmacht; es mag sich einführen, wo es hin will. Denn was aus dem Ewigen ist, das hat kein Geset. Aber der Wille hat ein Geset, Gott zu gehorsamen, und wird aus dem Gemüthe erboren; der soll sich nicht von dem verrücken, in dem es Gott geschaffen hat.
- 24. So schuf doch Gott den Willen des Gemüthes ins Paradies zu einer Gespielin des göttlichen Freudenreichs, aus dem sollte er sich nicht verrücken. Nun er sich aber verrücket hat, so hat Gott seinen Willen wieder ins Fleisch eingeführet, und hat uns in diesem neu eingeführten Willen Macht gegeben, unsern Willen darein zu führen und ein neu Licht darinnen anzuzunden, und wieder seine Kinder zu werden.
- 25. Gott verstodt Niemand, sondern der eigene Bille, melscher im Fleische der Sünden beharret, der verstodt das Gemüth; benn er führet die Citelkeit dieser Belt ins Gemüth, auf daß das Gemüth verschlossen bleibe.
- 26. Gott, so viel er Gott heißet und ift, fann nichts Bo, ses wollen; denn es ift nur ein einiger Wille in Gott, und ber

ift ewige Liebe, eine Begierde der Gleichheit, ale: Kraft, Schöne und Tugend.

- 27. Gott begehret sonst nichts, als nur was seiner Begierde ähnlich ist; seine Begierde nimmt sonst nichts an, als nur das, was sie selber ist.
- 28. Gott nimmt keinen Gunder in seiner Rraft an, es fei benn, daß der Gunder von Gunden ausgehe und mit der Begierde in ihn eingehe. Und welche zu ihm kommen, die will er nicht hinausstoßen. Er hat dem Willen in Christo eine offen= bare Pforte gegeben und spricht: Kommt alle zu mir, die ihr mit Gunden beladen feid, ich will euch erquiden! Rehmet mein Joch auf euch, das ift das Kreuz der Reindschaft im Weische, melches Chrifti Joch mar, der es für aller Menschen Gunde tragen mußte. Diefes muß der gelaffene Wille in dem bofen irdischen Sündenfleische auf fich nehmen, und in Beduld, auf hoffnung der Erlöfung, Chrifto nachtragen, und mit tem gelaffenen Geelenwillen immerdar in Christi Willen und Geiste der Schlange den Ropf gertreten und den irdischen Willen in Gottes Born tödten und brechen, nicht laffen ruben und in ein fanftes Bette legen, wenn die Gunde begangen ift, und benten: ich will noch wohl einmal dafür Buße thun.
- 29. Rein, nein, in diesem sanften Bette wird der irdische Wille nur stark, sett und geil; sondern sobald sich der Athem Gottes in dir erreget und dir die Sünde anzeiget, so soll sich der Seelenwille in das Leiden und Tod Christi einersenken und sest damit umwickeln, und das Leiden Christi zum Eigenthum in sich nehmen, und über den Tod der Sünde, mit Christi Tod, herr sein und ihn in Christi Tode zerbrechen und tödten.
- 30. Will er nicht, so muß er wohl, so setze Feindschaft wider das wollüstige irdische Fleisch; gieb ihm nicht das, was er haben will; laß ihn kasten und hungern, bis der Kigel aushöret. Uchte des Fleisches Willen für deinen Feind, und thue ihm nicht, was die Begierde im Fleische will: so wirst du dem Tode im Fleische einen Tod einführen. Ochte keines Spottes der Welt; denke, daß sie nur deinen Feind spotten, daß er ihr Narr worden ist. Halt ihn auch selber für deinen Narren, den dir Adam erwecket und zu einem kalschen Erben eingesetzt hat. Stoße der Magd Sohn aus dem Hause nicht in das Haus des Lebens gegeben hat; denn der Magd Sohn soll nicht erben mit der Freien.

- 31. Der irdische Wille ift nur der Magd Cohn; denn die pier Elemente follten des Menichen Knecht fein, aber Adam bat fie gur Rindschaft eingeführet. Co fprach Gott nun zu Abraham, als er den Bund der Berheißung in ihm eröffnet: fog der Magd Sohn aus; denn er foll nicht erben mit der Freien! Die Freie ift Chriftus, die und Gott wieder aus Gnade ins Rleisch ein= führete ale ein neues Gemuth, da der Wille, verftebe der ewige Wille der Seele, schöpfen mag und trinfen das Baffer des Les bens, davon une Chriftus faget, wer dieß Baffer trinken murde, bas er uns geben werde, dem murde es in einen Quellbrunn des ewigen Lebens quellen. Der Quellbrunn ift eine Berneuerung des feelischen Gemuthes, ale das ewige Gestirn der ewigen Ratur, als der feelischen Rreatur Gigenschaft.
- 32. Darum fage ich, alles Dichten zu Gott, wie das auch immer einen Namen haben mag, darin der Menfch Wege zu Gott moge dichten, ift ein vergeblich unnug Ding, außer dem neuen Gemüthe, seif
- 33. Rein anderer Weg ift zu Gott, als ein neu Gemuth, das fich von der Bosheit abwendet und in Reue feiner begangenen Sünden einwendet, von der Uebelthat ausgehet und der nicht mehr will, sondern seinen Willen in Christi Tod einwindet, und der Sunde der Geele mit Ernfte in Chrifti Tod abstirbet, daß das feelische Gemuth der Sunden nicht mehr will. Db alle Teufel hinter ihm her waren und ins Rleisch mit ihrer Begierde einführen: fo muß der Scele Wille im Tode Chrifti ftille fteben, nich verbergen und nichts wollen als nur Gottes Barmherzigkeit.

CORNER AND MANY BY CHARLES OF SERVICE PROPERTY OF THE

- 34. Rein Seucheln und äußerlich Troften hilft nichts, da man ben Schalf ber Gunde im Fleische mit Chrifti Bezahlung wollte zudeden und in der Gelbheit fteben bleiben. Chriftus fprach: Es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Rinder, so follt ihr das Reich Gottes nicht ichauen. Alfo gar muß ein neues Gemuth werden ale in einem Rinde, das von Gunden nichts weiß. Ferner fprach Chriftus: 3hr muffet von Reuem geboren werden, anders follet ihr Gottes Reich nicht ichauen. Es muß ein gang neuer Bille in Christi Tod aufstehen, ja aus Christi Eingehung in die Menschheit muß er ausgeboren werden, und in Chrifti Auferstehung aufstehen.
  35. Coll nun diefes geschehen, so muß der feelische Wille
- zuvor in Chrifti Tode fterben; denn in Adam hat er der Magd

Sohn, als die Sünde, eingenommen, die muß er aus dem Willen zuvor ausstoßen, und muß sich die arme gefangene Seele in das Sterben Christi, mit allem das sie ist, mit Ernste einwinden, also daß der Magd Sohn, als die Sünde in ihr, in Christi Tode sterbe. Ja sterben muß die Sünde in der Seele Willen, sonst mag kein Schauen Gottes sein; denn nicht der irdische Wille in Sünden und Gottes Zorne soll Gott schauen, sondern Christus, der in's Fleisch kam. Die Seele muß Christi Geist und Fleisch anziehen. In dieser irdischen Hütte mag sie nicht Gottes Neich erben, ob ihr wohl von außen das Sündenreich anhanget, welsches in der Erde versaulen und in neuer Kraft ausstehen soll.

- 36. Es ist kein Heucheln noch Wort Bergeben; nicht von außen angenommene Kinder muffen wir sein, sondern von innen, aus Gott geborene Kinder, in einem neuen Menschen, der in Gott gelassen ist.
- 37. Alles Heucheln, daß wir sagen, Christus hat bezahlet und für die Gunde genuggethan, er ist für unsere Gunde gestorben, so wir nicht auch der Gunde in ihm sterben und sein Berbienst in einem neuen Gehorsam anziehen und darinnen leben, ist alles falsch und ein nichtig ungultig Trösten.
- 38. Der hat sich Christi Leiden zu tröften, welcher der Sünde feind und gram wird, der sie nicht gerne siehet noch höret, oder schmecket, der ihr feind ist, der immerdar gern wollte recht und wohl thun, wüßte er nur, was er thun sollte: der hat Christi Geist und Willen angezogen; die äußerliche Heuchelei der von außen angenommenen Kindschaft ist falsch und nichtig.
- 39. Nicht das Werk machet die Kindschaft, das im äußern Fleisch allein geschiehet; aber das Wirken Christi im Geist, welches mit dem äußern Werke fräftig ist und sich als ein neues Licht erzeiget, und die Kindschaft im äußern Werke des Fleisches offenbaret, das ist und macht die Kindschaft.
- 40. Denn so das Auge der Seele licht ist, so ist der ganze Leib in allen Gliedern licht. So sich nun Einer der Kindschaft rühmet, und läffet den Leib in Sünden brennen, der ist der Kindschaft noch nicht recht fähig, oder lieget ja in Banden des Teufels, in einer schweren Finsterniß gefangen. Und so er auch nicht den ernsten Willen zur Wohlthat in der Liebe in sich brennen sindet, so ist sein Borgeben nur ein Bernunft-Dichten aus der Selbheit,

welche nicht mag Gott schauen, sie werde denn neu geboren und erzeige sich in der Kraft der Kindschaft; denn kein Feuer ist ohne Licht. So nun Gottes Feuer im Gemüthe ist, so wird's wohl hervorleuchten und das thun, was Gott haben will.

- 41. So sprichst du: Ich habe Willen dazu, ich wollte es gerne thun und werde aber gehalten, ich kann nicht.
- 42. Ja, liebes besudeltes Hölzlein, das ist es eben; Gott zeucht dich zur Kindschaft, aber du willst nicht, dein sanstes Küssen im Bösen ist dir viel lieber. Du setzest der irdischen Bosheit Freude vor Gottes Freude. Du steckest noch ganz in der Selbheit, und lebest nach dem Gesetz der Sünde, das hält dich. Du magst der Bollust des Fleisches nicht absterben, darum so bist du auch nicht in der Kindschaft, und Gott zeucht dich doch dazu; aber du selber willst nicht. Ei wie sein däuchte das Adam sein, wenn man ihn also mit diesem Billen in himmel einnähme, und setze das bose Kind voll Falscheit in Gottes Thron. Luciser wollte es auch also haben; aber er ward ausgespeiet.
- 43. Das Sterben des bosen Billens thut wehe; Riemand will daran. Kinder wären wir Alle gerne, so man uns mit die sem Belze wollte einnehmen; aber es mag gar nicht sein. Diese Belt vergehet, so muß auch das äußere Leben sterben. Bas soll mir denn die Kindschaft in einem sterblichen Leibe?
- 44. Ber die Kindschaft erben will, der muß auch einen neuen Menschen anziehen, welcher die Kindschaft erben kann und der Gottheit ähnlich ist. Gott will keinen Sünder im himmel haben, sondern nur eitel neugeborene Kinder, welche den himmel angezogen haben.
- 45. Darum ist es nicht so ein leicht Ding, Kinder Gottes zu werden oder sein, wie man sich einbildet. Zwar leicht ist es dem wohl, welcher die Kindschaft angezogen hat; dessen Licht scheinet, der hat seine Freude daran. Aber das Gemüth umwenden und die Selbheit zerbrechen, muß ein strenger unnachlässiger Ernst sein, und ein solcher Borsaß, daß, ob sollte Leib und Seele darum zerspringen, der Wille dennoch wollte beständig bleiben und nicht wieder in die Selbheit eingehen.
- 46. Es muß gerungen sein, bis das finstere, harte, versichlossene Centrum zerspringet, und der Funke im . Centro fähet, daraus alsobald der edle Lilienzweig (als aus einem göttlichen Senf-

körnlein, wie Chriftus faget) ausgrünet. Es muß ernftes Beten mit großer Demuth und mit der eigenen Bernunft eine Beile ein Narr sein, sich selbst darinnen thöricht sehen, bis Christus eine Gestalt in dieser neuen Menschwerdung bekommt.

- 47. Und aledann, wann Chriftus geboren wird, so kommt alsobald herodes und will das Kindlein tödten, und suchet das auswendig mit Verfolgung und inwendig mit Versuchung, ob diefer Lilienzweig will stark genug sein, dem Teufel sein Reich zu zerbrechen, welches im Fleisch offenbar ift.
  - 48. Dieser Schlangentreter wird in die Wüste eingeführet, nachdem zuvor mit dem heiligen Geiste getaufet ist; er wird versuchet, ob er will in der Gelassenheit in Gottes Willen bleiben. Er muß also sest stehen, daß er auf den Fall alles Irdische, ja auch das äußere Leben um der Kindschaft willen verläßt.
  - 49. Reine zeitliche Ehre muß der Kindschaft vorgezogen werben, sondern muß mit seinem Willen das Alles verlassen und nicht für eigen achten, und sich nur ein Knecht desselben achten, der seinem Herrn in Gehorsam dienet. Es muß alles Eigenthum dieser Welt verlassen; nicht daß er es nicht besäße, oder besigen dürfte; allein sein Herz muß das verlassen und seinen Willen nicht darein führen und für eigen achten, er hat sonst keine Macht dem Dürftigen damit zu dienen.
  - 50. Die Selbheit dienet nur dem zeitlichen Wesen; aber die Gelassenheit beherrschet Alles, was unter ihr ist. Die Selbheit muß thun, was der Teufel in Fleisches Wollust und hoffärtigem Leben haben will; aber die Gelassenheit tritt das mit Füßen des Gemüths. Die Selbheit verachtet was albern ist; aber die Gelassenheit leget sich zum Albernen in Staub, sie spricht: ich will albern sein und nichts versiehen, auf daß mein Berstand sich nicht erhebe und sündige; ich will in den Borhösen meines Gottes zum Füßen, liegen, auf daß ich meinem Herrn diene, wozu er mich haben will; ich will nichts wissen, auf daß mich die Gebote meines Herrn leiten und führen, und ich nur das thue, das Gott durch mich thut und haben will; ich will in meiner Selbheit schlasen bis mich der Herr mit seinem Geist auswecket, und so er nicht will, so will ich ewig in ihm in der Stille ruhen und seines Gebotes erwarten.
  - 51. Lieben Brüder, man rühmet sich anjego des Glaubens: wo ift aber der Glaube? Eine hiftoria ift der jegige Glaube.

Bo ist das Kind, das da glaubet, daß Jesus geboren sei? So es wäre und glaubete, daß Jesus geboren sei, so würde es sich ja zum Kindlein Jesu zunahen, es annehmen und pstegen. Uch! es ist nur ein historischer Glaube und eine lautere Wissenschaft, und vielmehr eine Kitzelung des Gewissens: daß ihn die Juden haben getödtet; daß er von dieser Welt sei weggefahren; daß er nicht König auf Erden im thierischen Menschen sei; daß der Mensch thun möge was er wolle; daß er nicht dürse der Sünde und den bösen Lüsten sterben. Deß freuet sich die Selbheit, das böse Kind, daß es möge im Fetten leben und den Teufel sett mästen. In sand sin sand sand kalls noode von

- 52. Das bewähret sich, daß der rechte Glaube seit Christi Zeiten niemals fränker und schwächer gewesen, als eben jezund, da die Welt doch laut schreiet: Wir haben den rechten Glauben gefunden! und zanken um ein Kind, das böser nie gewesen ift, seit daß Menschen auf Erden gewesen sind.
- 53. Bift du Zion, das neugeborene und wiedergefundene Kind, so beweise deine Kraft und Tugend, und weise hervor das Kindlein Jesus aus dir, daß man sehe, du seiest seine Pflegsamme; wo nicht, so sagen die Kinder Christi: du hast nur das Kind der Historie, als die Wiege des Kindes funden.
- 54. Wo hast du das Kindlein Jesus, du Abtrünnige, mit der Historie und falschem Scheinglauben? Wie wird dich das Kindlein Jesus in des Baters Eigenschaft, in deiner Turba, die du hast gemästet, heimsuchen? Es ruset dir in Liebe, aber du willst nicht hören, denn deine Ohren sind im Geize und Wollust fest zugeschlossen: darum der Schall der Posaune mit einem harten Donnerschlag deiner Turbä dich einmal zersprengen und auswecken wird, ob du noch einst das Kindlein Jesus wollest suchen und sinden.
- 55. Lieben Brüder, es ist eine Zeit des Suchens, Findens und Ernstes; wen es trifft, den trifft's. Wer da wachet, der wird's hören und sehen. Wer aber in Sünden schläset und in seinen fetten Tagen des Bauches, der spricht: es ist alles Friede und still, wir hören keinen Schall vom Herrn. Aber des herrn Stimme ist an den Enden der Erde erschollen und gehet auf ein Rauch, und mitten im Rauche eine große helle eines Glanzes, Amen!

Jauchzet dem Herrn in Zion; denn alle Berge und Hügel find voll seiner Herrlichkeit. Er schießt auf wie ein Gewächs, wer will das wehren? Hallelu jah!

Matth. 16, 24. Mark. 8, 34. Luk. 9, 23. Joh. 12, 26 spricht Christus: Ber mir nachfolgen will, der verleugne sich felber, und nehme sein Kreuz auf sich täglich, und folge mir nach.

Matth. 19, 27. Mark. 10, 28. Luk. 18, 28 spricht Betrus: Siehe wir haben Alles verlassen und sind dir nachgefolget.

Ende des vierten Büchleins:

production in a community and a second

The second of th

· ·

# Das fünfte Büchlein.

### De Regeneratione. The Hallow the

Das ift

#### von der neuen Wiedergeburt.

Wie fich ein Mensch, dem die Seligfeit ernft, durch Chrifti Geift, aus der verwirrten und gankischen Babulon muffe berausführen laffen, auf daß er in Christi Geift neugeboren werde und ihm allein leben 2c.

## Offenbar. 18.

Gehet aus von Babylon, ihr mein Bolk, daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Sünden; auf daß ihr nicht empfahet etwas von ihren Plagen! Denn ihre Sünden reichen bis an den himmel und Gott denket an ihren Frevel.

#### Borrede Des Autors.

- 1. Wiewohl ich dieses in meinen andern gar tiefen Schriften genugsam erkläret und aus dem Grunde dargestellet habe, Jeder aber solche nicht in händen hat, auch Jedermanns Begriff nicht ist zu verstehen, als habe ich den einfältigen Kindern Christi zu Dienste und auf Begehren guter Freunde eine kurze Summam von der neuen Biedergeburt geschrieben, ob sich jemand dadurch wollte lernen erkennen.
- 2. Wer aber den Grund, daraus dieses sleußt, begehret zu forschen und die Gabe zum Berstand hat, der lese das Buch vom dreifachen Leben des Menschen, auch die drei Bücher von der Menschwerdung und Geburt Jesu Christi, item das Buch von sechs Bunkten; vom Mysterio magno; von den drei Beleten, wie sie in einander stehen als eine, machen aber drei Prins

cipia, das ift drei Geburten oder Anfänge 2c.; auch das Buch de Tribus Principiis: allda findet er wonach er fragen mag, so- wohl in den vierzig Fragen von der Seele.

3. Dieses nun habe ich den hungrigen und durstigen Herzen nach Christi Brünnlein als meinen Mitgliedern im Geist Christi geschrieben. Den Spöttern aber habe ich nichts geschrieben; denn sie haben ihr Buch in sich, damit sie die Kinder Christi unters Kreuz treiben, und muffen über ihren Willen der Kinder Christi Diener sein, ob sie gleich das nicht verstehen.

#### Das erfte Rapitel.

- 1. Christus sprach: Es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Kinder, sonst sollt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und abermal Joh. 3. saget er zu Nikodemo: Es sei denn, daß Jemand neugeboren werde aus dem Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen; denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Seist. Die Schrift bezeuget klar, daß der fleischliche natürliche Mensch nichts vom Geiste Gottes vernimmt; es ist ihm eine Thorheit und kann's nicht begreisen.
- 2. So wir nun Alle Fleisch und Blut haben und dazu sterblich sind, wie vor Augen ist, und gleich wohl auch die Schrift saget, daß wir Tempel des heiligen Geistes sind, der in und wohnet, und das Reich Gottes inwendig in uns sei, und daß Christus in uns müsse eine Gestalt gewinnen, und daß er und wolle sein Fleisch zu einer Speise geben und sein Blut zu einem Trank, und sagt weiter, wer nicht effen werde das Fleisch des Menschensohnes, der habe kein Leben ihm: so müssen wir ja mit Ernst betrachten, was für ein Mensch in und sei, der der Gottsbeit ähnlich und fähig sei.
- 3. Denn von dem sterblichen Fleische, das zu Erde wird und in der Eitelkeit dieser Belt lebet, und stets wider Gott lüstert, kann nicht gesagt werden, daß es der Tempel des heiligen Geistes sei; vielweniger daß die neue Wiedergeburt in diesem irdisschen Fleische geschehe, sintemal es stirbet und verweset, und ein stetes Sündenbaus ist.

- 4. So aber denn gleichwohl wahr bleibet, daß ein rechter Chrift aus Christo geboren wird und daß die neue Wiedergeburt ein Tempel des heiligen Geistes sei, der in uns wohne; und daß allein der neue Mensch, aus Christo geboren, das Fleisch und Blut Christi genieße: so ist's nicht so ein schlecht Ding, ein Christ zu sein. Und stehet das Christenthum nicht bloß in der Historia, daß wir's nur wissen und das Wissen uns zueignen, daß wir nur sagen, Christus ist für uns gestorben und hat den Tod in uns zerbrochen und zum Leben gemacht; er hat für uns die Schuld bezahlet, wir dürsen uns dessen nur trösten und festiglich glauben, daß es geschehen sei.
- 5. Denn wir befinden in uns, daß die Sünde im Fleische lebendig, begierig und thätig ift, daß sie wirket; so muß nun die neue Wiedergeburt aus Christo ein Anderes sein, das nicht in dem Sündensteische mitwirke, das der Sünde nicht will.
- 6. Denn St. Paulus saget, daß an denen, die in Christo Jesu sind, nichts Berdammliches sei, und weiter: Sollten wir, die wir Christen sind, noch Sünder ersunden werden? das sei ferne, so wir der Sünde abgestorben sind in Christo. Auch so ist der Mensch der Sünden nicht ein Tempel des heiligen Geistes, und ist doch kein Mensch, der nicht sündige; denn die Schrift sagt: Gott hat Alles unter die Sünde beschlossen, item: Bor dir ist kein Lebendiger gerecht, so du willt Sünde zumessen. Der Gerechte fällt des Tages siebenmal, und da doch nicht mag verstanden werden, daß der Gerechte falle und sündige, sondern der Sterbliche und Sündige.
- 7. Denn eines Christen Gerechtigkeit ist in Christo, der kann nicht fündigen. Denn St. Paulus sagt: Unser Bandel ist im Himmel, von dannen wir warten des Heilandes Jesu Christi. Ist nun unser Wandel im Himmel, so muß der Himmel in uns sein. Christus wohnet im Himmel; so wir nun sein Tempel sind, so muß berselbige himmel in uns sein.
- 8. So uns aber gleichwohl die Sünde in uns anficht, in welcher der Teufel einen Zutritt zu uns und in uns hat: so muß auch die Hölle in uns sein; denn der Teufel wohnet in der Hölle. Und wo er dann immer ift, so ift er in der Hölle und mag daraus nicht kommen. Und ob er gleich einen Menschen besäße, so wohnet er doch im Menschen in der Hölle, als in Gottes Zorne.
- 9. Jest ist uns der Mensch recht zu betrachten, was und wie er sei; und daß ein rechter Christ nicht nur ein historischer

neuer Mensch sei; daß es an dem genug sei, daß wir Christum bekennen und glauben, daß er Gottes Sohn sei und habe für uns bezahlet. Denn es gilt nicht eine von außen zugerechnete Barmberzigkeit, daß wir's nur glauben, es sei geschehen; sondern eine ingeborene, eine kindliche. Gleichwie das Fleisch sterben muß, also muß auch das Leben und der Bille der Sünde sterben, und muß werden als ein Kind, das nichts weiß, und ächzet allein nach der Mutter, die es geboren hat. Also ganz muß eines Christen Wille wieder in die Mutter, als in Geist Christi eingehen und in der Selbseit, des Selbst-Wollens und Vermögens ein Kind werden, da der Wille und Begierde nur in die Mutter gerichtet sei, und muß aus dem Geiste Christi ein neuer Wille und Gehorsam, in der Gerechtigkeit, aus dem Tode ausstehen, der nicht mehr der Sünden will.

- 10. Denn der Bille, so die Eitelkeit in sich lässet und der begehret, ist nicht neu geboren. Und so doch gleichwohl in den Reugeborenen ein Bille bleibt, der sich nach der Eitelkeit sehnet und fündigt: so ist uns des Menschen Bild recht zu betrachten, wie die neue Wiedergeburt geschehe, dieweil sie nicht im sterblichen Fleische geschieht, und doch auch wahrhaftig in uns, in Fleisch und Blut, in Wasser und Geist, wie die Schrift sagt.
- 11. So muffen wir recht betrachten, was für ein Mensch in uns sei, der Christi Gliedmaaß und ein Tempel Gottes sei, der im Himmel wohne; und dann was für ein Mensch sei, der nur in der äußern Welt wohne, und was das für ein Mensch sei, den der Teufel regiere und treibe. Den Tempel Christi kann er nicht treiben, so ist ihm an dem sterblichen Fleische auch nicht viel gelegen; und sind doch nicht drei Menschen in einander, sondern nur ein einiger.
- 12. So wir nun folches wollen betrachten, fo muffen wir Beit und Ewigfeit betrachten, wie diese in einander sind; dazu Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, sonderlich aber des Mensichen Urstand und Herfommen.

#### Diefes ift nun alfo zu betrachten.

13. Wir sehen an die äußere Welt mit Sternen und vier Elementen, darinnen der Mensch und alle Areaturen leben, die ist und heißet nicht Gott; Gott wohnet wohl darinnen, aber der äußern Welt Wesen begreifet ihn nicht. Auch so sehen wir, wie

das Licht in der Finsterniß scheinet, und die Finsterniß begreift nicht das Licht, und wohnet doch eins im andern. Auch so haben wir dessen ein Exempel an den vier Elementen, welche in ihrem Urstande nur Ein Element sind, und das weder heiß noch kalt, weder trocken noch naß ist, und theilt sich doch mit der Bewegung in vier Eisgenschaften, als in Feuer, Luft, Wasser und Erde.

- 14. Wer wollte glauben, daß das Feuer ein Wasser gebäre? und daß des Feuers Urstand könnte im Wasser sein? wenn wir das nicht im Wetterleuchten mit Augen sähen und auch in den Lebendigen befänden, daß das essentialische Feuer im Körper im Blut wohnet, und daß das Blut seine Mutter sei und das Feuer des Blutes Vater.
- 15. Und wie nun Gott in der Welt wohnet und Alles erfüllet, und doch nichts besitzt; und das Feuer im Wasser wohnet und das nicht besitzt; und wie das Licht in der Finsterniß wohnet und die Finsterniß doch nicht besitzt; der Tag in der Nacht und die Kacht im Tage, die Zeit in der Ewigkeit und die Ewigkeit in der Zeit: also auch ist der Mensch geschaffen. Er ist nach der äußere Menschheit die Zeit und in der Zeit, und die Zeit ist die äußere Welt, das ist auch der äußere Mensch. Und der innere Mensch ist die Ewigkeit und die geistliche Zeit und Welt, welche auch stehet in Licht und Finsterniß, als in Gottes Liebe nach dem ewigen Licht, und in Gottes Jorn nach der ewigen Finsterniß. Welches in ihm offenbar ist, darinnen wohnet sein Geist, entweder in der Finsterniß oder im Lichte. Es ist beides in ihm, das Licht und die Finsterniß; ein jedes wohnet in sich selber, keines besitzt das andre.
- 16. Abet so eines in das andre eingehet und das andre besitzen will: so verlieret das andre sein Recht und Gewalt. Das Leidende verlieret seine Gewalt; denn so das Licht in der Finsternis offenbar wird, so verlieret die Finsternis ihre Finsterheit und wird nicht erkannt. Also auch hinwieder so die Finsternis im Lichte aufgehet und die Gewalt bekommt, so erlischt das Licht mit seiner Gewalt.
- 17. Ein solches ist uns auch im Menschen zu bebenken. Die ewige Finsterniß in der Seele ist die Hölle, als eine Angstqual, welche Gottes Zorn heißet; und das ewige Licht in der Seele ist das himmelreich, da die feurische Finsterangst in eine Freude verwandelt wird.

- 18. Denn gleichwie die Natur der Angst in der Finsterniß eine Ursache der Traurigkeit ist: also ist sie im Lichte eine Ursache der äußerlichen und beweglichen Freude. Denn die Qual im Lichte und die Qual in der Finsterniß ist nur eine einige Qual, nur eine Natur; gleichwie das Feuer und Licht nur eine Natur sind und geben aber einen gewaltigen Unterschied in der Qual. Eines wohnet im andern und gebiert das andre, und ist doch nicht das andre. Das Feuer ist peinlich und verzehrlich, und das Licht ist gebend, freundlich, kräftig und freudenreich, eine liebliche Wonne.
- 19. Also ist uns auch der Mensch zu betrachten. Er stehet und lebet in drei Belten. Die Eine ist die ewige Finster-Belt, als das Centrum der ewigen Natur, welche das Feuer gebieret als die Angstqual. Und die Andre ist die ewige Licht-Belt, welche die ewige Freude gebieret, welche das göttliche Bohnhaus ist, darinnen der Geist Gottes wohnet, darinnen der Geist Christi menschlich Besen annimmt und die Finsternis vertreibet, daß sie muß eine Ursache der Freuden im Geiste Christi, im Lichte, sein. Die dritte Belt ist die äußere sichtbare, in den vier Elementen und dem sichtbaren Gestirne, wiewohl jedes Element ein Gestirn nach seiner Eigenschaft in sich hat, davon die Begierlichkeit und Eigenschaft entstehet, gleich einem Gemüthe.
- 20. Also verstehet: das Feuer im Lichte ist ein Liebefeuer, eine Begierde der Sanftmuth und des Freudenreichs. Und das Feuer in der Finsterniß ist ein Angstseuer, und ist peinlich, seindslich und in der Essenz widerwärtig. Das Feuer des Lichtes ist ein guter Geschmack, und der Geschmack in der Essenz der Finsterniß ist ganz widerwärtig und seindlich; denn die Gestalten zum Feuer stehen alle in der großen Angst.

## Das zweite Kapitel.

- 1. Allhier ift uns nun zu betrachten, wie der Mensch geschaffen sei. Moses sagt recht: Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, ja zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das verstehen wir aus der ewigen und zeitlichen Geburt, aus der innern geistlichen Welt, welche er ihm in das geschaffene Bild einblies, und dann aus der innern geistlichen Welt Wesen, welches heilig ist.
- 2. Denn gleichwie in der äußern Welt eine Natur und Wefen ift: also auch in der innern geistlichen Welt eine Natur und Wesen, welches geistlich ift, aus welchem die äußere Welt ausgehauchet und aus Licht und Finsterniß erboren und in einen

Anfang und Zeit geschaffen worden ift. Und aus der innern und äußern Welt Besen ward der Mensch in ein Gleichniß nach der Geburt und aus der Geburt aller Wesen geschaffen. Der Leib ist ein Limbus der Erde und auch ein Limbus des himmlischen Wesens; denn die Erde ist aus der Finsters und Lichts Welt ausges hauchet oder gesprochen worden. Aus der ist der Mensch, als im Verbo Fiat, als in der ewigen Begierde in ein Bild gesasset und geschaffen worden, aus Zeit und Ewigkeit.

- 3. Dieses Bild war im innern und geistlichen Element, daraus die vier Elemente ausgehen und erboren sind. In einigem Element war das Paradies; denn die Eigenschaften der Natur, aus der Feuers, Finsters und Lichts Belt, waren alle in gleicher Concordanz, Masse und Gewicht, keines war vor dem andern inssonderheit offenbar. Also war auch keine Zerbrechlichkeit darinnen; denn eine Eigenschaft übermochte die andere nicht. Es war kein Streit noch Widerwille zwischen den Kräften und Eigenschaften.
- 4. In dieses geschaffene Bild blies Gott den Geist und Athem des Berstandes aus allen drei Welten ein, als in eine einige Seele, welche in der innern Finster- und Feuer-Welt der ewigen geistlichen Natur ist, darnach sich Gott einen starken, eiserigen Gott und ein verzehrend Feuer nennt.
- 5. Das ist nun die ewige kreatürliche große Scele, ein masgischer Feuerathem, in welchem Feuer des Lebens Urstand ist, aus der großen Macht der Berwandlung. In dieser Eigenschaft ist Gottes Jorn, sowohl die ewige Finsterniß, sofern das Feuer kein Licht giebt.
- 6. Die andere Eigenschaft des Athems Gott ift der Qualgeist des Lichtes, aus der großen feurigen Liebebegierde, aus der großen Sanftmuth, nach welchem sich Gott einen lieben barmherzigen Gott heißet, in welchem der wahre Geist des Verstandes und Lebens in der Kraft stehet.
- 7. Denn gleichwie aus jedem Feuer ein Licht scheinet und im Licht die Araft des Berstandes erkannt wird: also ist dem Feuerathem Gottes der Lichtathem angehangen und dem Menschenbilde eingeblasen worden.
- 8. Die dritte Eigenschaft des Athems Gottes war die äußere Luft mit dem Luftgestirne, darinnen des äußern Besens und Leibes Leben und Gestirn war; den blies er ihm in seine Nase. Und gleichwie die Zeit und Ewigkeit an einander hangen

und die Zeit aus der Ewigkeit erboren ist: also hing auch der innere Athem Gottes am äußern, und ward dem Menschen diese dreisache Seele auf einmal zugleich eingeblasen. Ein jedes Wesen des Corporis nahm den Geist nach seiner Eigenschaft an; also das äußere Fleisch nahm die äußere Lust mit ihrem Gestirne zu einem Bernunst- und wachsenden Leben, zur Offenbarung der Bunder Gottes; und der Lichtleib oder das himmlische Wesen nahm den Athem des Lichts, der großen göttlichen Kräfte an, welcher Athem der H. Geist genannt wird.

- 9. Mso durchdrang das Licht die Finsterniß als den finstern Feuerathem, und auch den äußern Luftathem in seinem Gestirne und nahm allen Eigenschaften die Gewalt, daß die Angst des Feuerathems in der innern seelischen Eigenschaft, sowohl die Sitze und Kälte, auch alle anderen Eigenschaften des äußern Gestirnes, nicht konnten noch mochten offenbar sein. Die Eigenschaften aller drei Welten in Seele und Leid standen in gleicher Concordanz und Gewichte; das innere Seilige herrschte durch's Acubere als durch die äußern Kräfte des äußern Lebens, des äußern Gestirnes und vier Elemente.
- 10. Und das war das heilige Paradies. Also ftand der Menfch im himmel und auch in der äußern Welt und war ein herr aller Kreaturen dieser Welt, nichts hätte ihn zerbrochen.
- 11. Denn also mar auch die Erde, bis auf den Kluch Gottes. Die heilige Eigenschaft ber geiftlichen Belt grünete auch durch die Erde und trug beilige paradiefische Früchte, die fonnte der Mensch effen auf folde magische paradiefische Urt und bedurfte keine Bahne noch Darme im Leibe; benn gleichwie das Licht die Rinfternig und das Reuer das Waffer verschlinget und deffen doch nicht voll wird, ein fold Centrum hatte der Mensch in seinem Munde, auf Art der Emiakeit. Und auf eine folche magische Art konnte er auch feines Bleichen aus fich gebaren, ohne Berreißung oder Eröffnung feines Leibes und Geiftes. Gleichwie Gott die aukere Welt gebar und fich doch nicht zerriß, fondern in feiner Begierde ale im Berbo Riat die Gigenschaft faffete und qualitätisch machte und aus dem Berbo Riat offenbarte, und in eine Rigur nach der ewigen geiftlichen Geburt einführete: also ward der Mensch auch ein fold Bild und Gleichniß nach Zeit und Emigfeit, aus Zeit und Emigkeit geschaffen; aber in ein ewig unsterblich Leben, meldes ohne Reindschaft und Bidermartigfeit mar.
- 12. Beil aber der Teufel war ein Fürst und hierarcha im Orte diefer Belt gewesen, und um seiner hoffart willen war in der

finstern, ängstlichen, peinlichen, seindlichen Eigenschaft und Qual, in Grimm Gottes gestoßen worden; so gönnete er den Menschen die Ehre nicht, daß er an seine gehabte Stelle, in die geistliche Welt geschaffen ward, und führete seine Imagination in das gesschaffene Bild des Menschen, und machte das lüsternd, daß sich die Eigenschaften der finstern, sowohl auch der äußern Welt im Menschen erhoben, und aus der gleichen Concordanz aus der Gleicheheit ausgingen und eine die andere überwegete. Da wurden die Eigenschaften eine jede in sich selber offenbar und lüsterte eine jede nach ihrer Gleichheit, als die aus der finstern Welt Geburt sowohl auch aus der Lichtwelt Geburt; eine jede wollte aus dem Limbo der Erde essen nach ihrem Hunger.

- 13. Also ward Bose und Gut in Adam offenbar, und ins dem der Hunger der Eigenschaften in die Erde einging, daraus die Eigenschaften des Leibes waren ausgezogen worden, so zog auch das Fiat ein solch Gewächs aus der Erde, davon die Eigenschaften in ihrer ausgewachten Eitelkeit effen konnten:
- 14. Denn das war möglich. Beil in Adam der Geist der starken und großen magischen Macht von Zeit und Ewigkeit war, daraus die Erde mit ihren Eigenschaften ausgehauchet worden war: so zog das Fiat, als die starke Begierde, die Essenz der Erde.
- 15. Also ließ ihm Gott den Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses, nach den aufgewachten Eigenschaften Ndams, wachsen. Denn die große Macht der Seele und des Leibes hatte das verursachet. So mußte der Mensch probiret werden, ob er wollte in eigenen Kräften vor dem Bersucher, dem Teufel, und vor dem Grimm der ewigen Natur bestehen; ob die Seele wollte in der gleichen Concordanz der Eigenschaften stehen bleiben, in wahrer Gelassenheit unter Gottes Geiste, als ein zugerichtetes Werkzeug der Harmonie Gottes, ein Spiel des göttlichen Freudenreichs darauf, und in dem Gottes Geist spielen wollte: das ward allhie versucht mit diesem Baum. Und dazu kam Gottes gestrenges Gebot, und sprach: Iß nicht davon! Welches Tages du davon essen wirst, follst du des Todes sterben.
- 16. Als aber Gott erkannte, daß der Mensch nicht bestehen würde, daß er je nach Bösem und Gutem imaginiret und lüsterte, sprach Gott: Es ist nicht gut, daß der Mensch alleine sei, wir wollen ihm eine Gehülfin machen, die um ihn sei. Denn er sahe wohl, daß Adam nicht konnte magisch gebären, weil seine Lust in die Eitelkeit einging.

- 17. So sagt nun Moses: Und er ließ einen tiefen Schlaf auf ihn fallen, und er entschlief. Das ist, weil er nicht wollte im Gehorsam der göttlichen Harmonie bleiben, in den Eigenschaften, daß er hätte als ein Berkzeug dem Geiste Gottes stille gehalten: so ließ er ihn von der göttlichen Harmonie in eine eigene Harmonie fallen als in die aufgewachten Leidenschaften, in Bose und Gut: da hinein ging der seelische Geist.
- 18. Allda ftarb er in diefem Schlaf der engelischen Welt ab und fiel dem außern Riat beim, und mar jest geichehen um das ewige Bild nach Gottes Gebärung. Allhier lag feine Engels-Gestalt und Macht zu Boden und fiel in Ohnmacht. Go machte Gott durche Rigt das Beib aus Beneris Matrice, das ift aus der Eigenschaft, darinnen Abam die Gebärerin in fich batte, aus ihm. aus einem Leibe zwei, und theilte die Eigenschaften der Tincturen, ale im Element, das mafferische und feurische Bestirn, nicht aanz im Wefen, sondern im Geift, als die Eigenschaften der mäfferischen und feurischen Scele, und da es doch nur eine ift; aber die Eigenschaft der Tinctur mard getrennet. Die eigene Liebebegierde ward Adam genommen und in ein Weib formiret, nach feines gleichen. Und darum begehret nun der Mann fo heftig bes Weibes Matricem, und das Beib begehret des Mannes Limbum, ale das Reuerelement, den Urftand der mahren Seele, darinnen des Keuers Tinctur verstanden mird. Denn die zwei maren in Adam eines und darin fand die magifche Geburt.
- 19. Und ale Eva aus Adam gemacht ward in feinem Schlaf. fo ward Adam und Eva jest zum außerlichen naturlichen Leben geordnet. Denn allda find ihnen die Glieder gur thierischen Forts pflanzung gegeben worden, fowohl der irdifche Madenfack, darein fie doch könnten die Eitelkeit einsacken und den Thieren aleich leben. Deffen fich die arme, in der Eitelkeit gefangene Seele noch heute schämet, daß fie hat eine thierische monftrofische Gestalt an ihren Leib gefrieget, wie bor Augen ift. Davon die menfchliche Schaam ift entstanden, daß fich der Mensch feiner Glieder ichamet und auch der nachten Gestalt, und daß er muß den irdischen Areaturen ihr Rleid abborgen, dieweil er fein engelisches verloren hat und in ein Thier verwandelt. Und zeiget ihm dieses Rleid genug an, daß er mit diefer aufgewachten Gitelfeit, in dem Site und Ralte auf ihn fallt, mit der Seele darinnen nicht dabeim ift: benn die Citelfeit famt dem falichen Rleide muß wieder von ber Seele meg und vergeben, nd ihn geben fin ver affeit .
- 20. Und ale nun Adam vom Schlaf erwachte, fah er fein Beib, und kannte fie, daß fie aus ihm mar; denn er hatte noch

nicht mit dem Munde von der Eitelkeit gegessen, allein mit der Imagination, der Begierde und Luft. Und war das der Eva erstes Begehren, daß sie wollte von dem Baume der Citelkeit, von Böse und Gut, essen, dessen sie der Teufel vollends in Schlangengestalt beredete: ihre Augen würden ihr aufgethan werden und sie würde sein als Gott selber.

- 21. Welches Lügen und Wahrheit waren. Er sagte ihr aber nicht, daß sie das göttliche Licht und Kraft würde dadurch verlieren; er sagte nur, die Augen würden ihr offen werden, daß sie könnte Böses und Gutes schmecken, probiren und wissen, wie er gethan hatte. Er sagte ihr auch nicht, daß Size und Kälte in ihr würde auswachen, und daß des äußern Gestirnes Eigenschaft würde mächtig im Fleische und Gemüthe herrschen.
- 22. Ihm war es nur um das zu thun, daß das englische Bild, als das Wesen von der innern geistlichen Welt, möchte in ihnen verbleichen, so müßten sie der groben Irdigkeit und dem Gestirne leben. So wußte er wohl, wann die äußere Welt würde vergehen, daß alsdann die Seele bei ihm in der Finsterniß sein würde; denn er sah, daß der Leib würde sterben, welches er auch aus Gottes Andeuten hatte. Also vermeinte er noch in Ewigkeit ein Herr im Loco dieser Welt zu sein, in seiner falschen angenommenen Gestalt, darum betrog er den Menschen.
- 23. Denn als Adam und Eva jest von der Krucht Bose und Gut in den Leib agen, so empfing die Imagination des Leibes die Eitelkeit in der Frucht. Jest machte die Eitelkeit im Fleische auf, und friegte die Finfter-Welt in der Gitelfeit der Irdigfeit die Gewalt und das Regiment. Bu Sand verblich das icone Simmelebild aus der himmlischen göttlichen Welt Befen. Allbie ftarb Adam und Eva am himmelreich und machten auf der äußern Welt. Da war die schöne Seele in der Liebe Gottes verblichen. als in der heiligen Kraft und Gigenschaft, und machte an deffen Stelle in ihr der grimme Born, ale die finftere Feuerwelt, auf, und ward aus der Seele an einem Theil, als in der innern Ratur, ein halber Teufel aus ihr, und am äußern Theil der äußern Welt ein Thier. Allhie ift der Zweck des Todes und die Pforte der Solle, um welcher willen Gott Mensch mard, daß er den Tod gerbrache und die Solle wieder in die große Liebe verwandelte, und die Gitelfeit des Teufele gerftorete.
- 24. Lagi's euch gesagt sein, ihr Menschenkinder! Esist euch in der Posaunenstimme gesagt worden, daß ihr

anjego follt von der schändlichen Eitelkeit ausges hen; denn dasselbe Feuer brennet!

#### Das dritte Rapitel.

- 1. Als nun Adam und Eva in dieses Elend sielen, da wachte der Grimm der Natur in jeder Eigenschaft auf und impresete in seiner Begierde die Eitelkeit der Irdigkeit und des Grimmes Gottes in sich. Da ward das Fleisch grob und derb, als eines andern Thieres, und ward die edle Seele damit in der Essenz gefangen, und sah sich an, daß sie war an ihrem Leibe ein Thier worden, und sah die thierischen Glieder zur Fortpstanzung und den stinkenden Madensach, darein die Begierde des Fleisches den Ekel einsackte. Deß schämten sie sich vor Gott und verkrochen sich unter die Bäume im Garten Eden, auch siel Sitze und Kälte auf sie.
- 2. Allhier erzitterte der himmel im Menschen vor der Grausamkeit; gleichwie die Erde im Grimm erzitterte, als dieser Zorn am Kreuz mit der süßesten Liebe Gottes zerbrochen ward, da erzitterte der Zorn vor der großen Liebe Gottes.
- 3. Und um dieser aufgewachten Eitelkeit willen im Mensichen versluchte Gott die Erde, auf daß das heilige Element nicht mehr durch die äußere Frucht ausdringe und Paradiesfrüchte gebäre; denn es war keine Kreatur, welche dieselben hätte können genießen, auch war dessen der irdische Mensch nicht mehr werth, Gott wollte die edle Perle nicht vor die Thiere werfen. Als denn ein ungöttlicher Mensch anders in seinem Leibe nichts ist, als ein grobes viehisches Thier, ob er wohl einer edeln Essenz ist: so ist sie doch ganz vergistet und ein Ekel vor Gott.
- 4. Als nun Gott sah, daß sein schönes Bild verdorben war, eröffnete er sich vor ihnen und erbarmte sich ihrer und verhieß sich ihnen zum ewigen Eigenthum, daß er mit seiner großen Liebe in angenommener Menscheit wollte der Schlange Eigenschaft, als der Eitelkeit im Grimme Gottes, die Gewalt mit der Liebe zerbrechen. Das war das Kopfzertreten, daß er wollte den sinstern Tod zerbrechen und den Zorn mit der großen Liebe überwältigen. Und stellete diesen Bund seiner zufünstigen Menschwerdung in's Lesbenslicht ein; auf welchen Bund die jüdischen Opfer gerichtet waren, als auf ein Ziel, da sich Gott mit seiner Liebe hin verheißen hatte. Denn der Juden Glaube ging in's Opfer, und Gottes Imagis

nation ging in Bund, und das Opfer mar eine Figur der Biederbringung deffen, mas Adam verloren hatte.

- 5. Also versöhnete Gott seinen Zorn in menschlicher Eigenschaft durch's Opfer, im Ziel des Bundes; in welchem Bunde sich der allerheiligste Name Jesus, aus dem heiligen Namen und großen Kraft Jehova, einverleibet hatte, daß er sich wollte in der himmlischen Welt Wesen, welches in Adam verblich, wieder bewegen und offenbaren, und das heilige göttliche Leben darinnen wieder anzünden.
- 6. Dieses Bundesziel ward von Adam und seinen Kindern, von Mensch zu Mensch fortgepflanzet und drang von Einem auf Alle; gleichwie auch die Sünde und aufgewachte Eitelkeit von Eisnem auf Alle drang und stand in der Berheißung des Bundes am Ende, in der Burzel Davids, in Maria der Jungsrauen, welche war im innern Reiche der verborgenen Menschheit, als der versderblichen Besenheit an Gottes Reich, des Bundes Gottes Tochter und am äußern, nach der natürlichen Menschheit, von ihrem rechsten seiblichen Bater Joachim und ihrer rechten Mutter Anna gezeuget, aus ihren Leibs und Seelenschsein und Wesen, allen andern Adamskindern gleich, eine wahrhaftige Tochter Evä.
- 7. In dieser Maria der Jungfrauen, im verheißenen Ziel des Bundes, davon alle Propheten weissagten, hat sich in der Erfüllung der Zeit das ewig sprechende Wort, das alle Dinge erschaffen hat, nach seiner höchsten und tiessten Liebe und Demuth in dem Namen Jesu bewegt und hat lebendige, göttliche, himm-lische Wesenheit in die in Adam verblichene Menschheit des himm-lischen Theils, dessen er im Paradies erstarb, eingeführet in den Saamen Maria. Berstehet in der Liebetinetur, als in die Eigenschaft, darin sich Adam sollte auf magische himmlische Art fortspflanzen, als in dem wahren Weibessaamen der himmlischen Wesenheit, welcher im Paradies verblich. Als das göttliche Licht in derselben himmlischen Essenzich, hat Gottes Wort, als die göttliche Kraft des göttlichen Verstandes, himmlische lebendige Wesenheit im Saamen Mariä ausgeweckt und zum Leben erboren.
  - 8. Und ist Gottes Wesen, darin Gott wohnet und wirket und des Menschen verblichenes Besen jest Eine Person worden; denn die heilige göttliche Besenheit salbete die Verblichene: darum heißt die Person Christus, ein Gesalbter Gottes.
    - 9. Und das ift die durre Ruthe Arons, die da grunete und

Mandeln trug, und der rechte Hohepriester, und ist eben die Menschheit, davon Christus sagte Joh. 3.: Er wäre vom Himmel kommen und wäre im Himmel, und kein Mensch könnte also in den Himmel kommen, als des Menschen Sohn, der vom Himmel kommen sei und der im Himmel sei. Indem er spricht: Er sei vom Himmel kommen, da verstehet er himmslisch Wesen, himmelische Leiblichkeit; denn die Kraft Gottes bedarf keines Kommens, sie ist überall ganz ungemessen und unzertrennet. Aber das Wessen bedarf Kommens, die Kraft darf sich nur bewegen und im Wesen offenbaren.

- 10. Das Wesen aber ist in das menschliche Wesen eingegangen und hat das menschliche angenommen, und nicht allein das Theil von himmlischer Wesenheit, welches in Adam verblich, sondern die ganze menschlische Essenz in Seele und Fleisch, nach allen drei Westen.
- 11. Aber die aufgewachte und impressete Eitelkeit, welche der Teusel mit seiner Imagination in's Fleisch einführete, davon das Fleisch Sünden wirkte, hat er nicht angenommen; wohl hat er die aufgewachten Lebensgestalten, indem sie waren aus der gleischen Concordanz ausgegangen, eine jede in seine eigene Begierde, angenommen.
- 12. Denn allhier lag unsere Krankheit und der Tod, welschen er sollte mit dem himmlischen heiligen Blute ersäusen. Allehier nahm er alle unsere Sünde und Krankheit, auch den Tod und Hölle im Grimm Gottes auf sich und zerbrach dem Teuselsein Reich in menschlicher Eigenschaft. Der Grimm Gottes war die Hölle, in welche der Geist Christi, als er jett hatte das himmlische Blut in unser äußeres menschliches gegossen und mit der Liebe tingiret, einsuhr und dieselbe Hölle in menschlicher Eigenschaft in Himmel verwandelte, und die menschlichen Eigenschaften wieder in gleiche Concordanz, in die göttliche Harmonie einführete und ordnete.

#### Das vierte Rapitel.

1. Allhier verstehen wir nun unfere neue Geburt recht, wie wir können Tempel Gottes sein und bleiben; doch diese Zeit nach der äußern Menscheit auch sündliche sterbliche Menschen. Christus hat die Pforte unserer innerlichen himmlischen Menscheit, welche in Adam zugeschlossen ward, in menschlicher Essenz zersprengt und ausgemacht. Und liegt jest blos an dem, daß die Seele ihren

Willen aus der Citelkeit des verderbten Fleisches ausführe und in Diese offene Pforte in Geift Christ einführe.

- 2. Es muß ein großer mächtiger Ernst sein; nicht nur ein Lernen und Wissen, sondern ein Junger und großer Durst nach Christi Geist. Denn das Wissen allein ist fein Glaube, sondern der Hunger und Durst nach dem', das ich begehre, daß ich's mir einbilde und mit der Einbildung eigenthümlich fasse und nehme, das ist Glauben.
- 3. Der Bille muß aus der Eitelkeit des Fleisches ausgehen, sich freiwillig in's Leiden und Tod Christi, und in allen Spott der Eitelkeit, welche ihn darum spottet, daß er aus seinem eigenen Hause, darinnen er geboren ist, ausgehet, ergeben und nicht mehr der Eitelkeit wollen, sondern nur blos der Liebe Gottes in Christo Jesu begehren.
- 4. Und in solchem Hunger und Begehren impresset er ihm den Geist Christi mit seiner himmlischen Lieblichkeit. Das ist, sein großer Hunger und Begierde fasset den Leib Christi als die himmslische Besenheit in sein verblichenes Bild ein, in welchem das Wort der Kraft Gottes, das wirkende Leben innen ist.

In this much timest that I would

5. Der Seele Hunger führet seine Begierde durch die zerschellete Eigenschaft ihrer in Adam verblichenen Menschheit des himmlischen Theils, welche das füße Liebefeuer im Tode Christi, als der Tod derselben rechten himmlischen Menschheit zerbrochen ward, zerschellete. Der Seele Hunger fassete durch die Begierde das heilige himmlische Wesen, als die himmlische Leiblichkeit, welche den Bater an allen Enden erfüllet, und Allem nahe und durch Alles ist, in ihre verblichene Leiblichkeit, ein, und dadurch stehet der verblichene himmlische Leib in der Kraft Gottes, in dem füßen Namen Jesu auf.

grant has the second of the second of the second

6. Und derselbe aufgewachte himmlische geistliche Leib ist Christi Gliedmaaß und der Tempet des heiligen Geistes, eine wahre Bohnung der H. Dreifaltigkeit, wie Christus verhieß, da er sagte: Wir wollen zu euch kommen und Wohnung in euch machen. Dieselbe Essenz desselben Lebens isset Christi Fleisch und trinket sein Blut; denn Christi Geist, als das Wort, das sich mit der Menschheit Christi aus und in unserer verblichenen Menschheit durch den äußern Menschen dieser Welt Wesen sichtbar machte, der isset sein heiliges Wesen in sein feuriges. Ein jeder Geist isset von seinem Leibe.

- 7. Und so nun die Seele von dieser sußen, heiligen, himmlischen Speise isset, so entzündet sie sich von der großen Liebe im Ramen Jesu. Davon wird ihr Angstseuer ein großer Triumph und gebet ihr die wahre Sonne auf, in welcher sie eines andern Willens geboren wird. Und allhie ist die Hochzeit des Lammes, welches wir herzlich wünschen, daß es doch die Titels und Maul-Christenheit einmal ersahren möchte und von der Historia ins Wesen eingehen.
- 8. Die Seele aber friegt nicht das Perlein der H. Kraft die Zeit dieses Lebens, weil sie noch des äußern thierischen Fleisches Eigenschaft am äußern Menschen hat, zum Eigenthum. Die Kraft Christi, welche in der Hochzeit des Lammes sich vermählet, ersentt sich in das himmelsbild ein, als in das Wesen des himmslischen Menschen, der Christi Tempel ist, und nicht in den Feuersathem der Seele, welche noch diese ganze Zeit am äußern Reiche, am Bande der Eitelkeit, mit dem Luftathem sest angebunden stehet und in großer Gesahr ist.
- 9. Sie giebt wohl ihre Liebestralen gar oft in die Seele ein, davon die Seele ihr Licht empfähet; aber dem Feuerathem ergiebt sich der Geist Christi die Zeit nicht, sondern nur dem Athem des Lichtes; welcher in Adam verlosch. Darin ist der Tempel Christi; denn es ist der wahre heilige himmel.
- 10. Also verstehet uns recht, was und wie die neue Wiederburt geschehe und sei. Der äußere, irdische, sterbliche Mensch wird in dieser Zeit nicht neugeboren, weder das äußere Fleisch, noch der äußere Theil der Seele; sie bleiben beide in der Eitelkeit ihres in Adam aufgewachten Willens, sie lieben ihre Mutter, in deren Leibe sie leben, als das Regiment dieser äußern Welt, und darin ist die Sündengeburt offenbar.
- 11. Der äußere Mensch in Seele und Fleisch, verstehet das äußere Theil der Seele, hat keinen göttlichen Willen, verstehet auch nichts von Gott, wie die Schrift saget: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes 2c.

entailer of the bound of the temporal of and area foot

12. Aber der Feuerathem der innern Belt, so der einmal erleuchtet wird, verstehet es, der hat sein großes Aechzen, Jammern, Hungern und Dürsten nach dem süßen Brünnlein Christi; der erlabet sich durch Hungern und Begehren, welches der wahre Glaube ist, in dem süßen Brünnlein Christi, von seinem neuen Leibe der himmlischen Wesenheit als eine hungrige Rebe am Weinstode Christi.

1

- 13. Und das ist die Arsache, daß die feurige Seele diese Zeit nicht mag zur Bolltommenheit kommen, daß sie am äußern Bande der Eitelkeit angebunden stehet, durch welches der Teufek steine giftigen Stralen auf sie schießt und sie sichtet, daß sie ihm manchmal anbeißt und sich vergistet, davon Jammer und Angst entstehet, daß sich die edle Sophia im Brünnlein Christin der himmlischen Menschheit verbirgt und der Eitelkeit nicht nahen mag.
- 14. Denn sie weiß, wie es ihr in Adam ging, da sie ihr Berlein verlor, der innern Menschheit aus Gnaden wiedergeschenkt wird, darum sie Sophia heißt, als die Braut Christi.
- 15. Allhie ruft sie der feurigen Seele als ihrem Bräutigam getreulich, und ermahnet ihn zur Buße und Abladung oder Ausgehung von dem Greuel der Eitelkeit. Da gehet dann der Streit in dem ganzen Menschen an, da lüstert der außere fleischliche Mensch wider den innern geistlichen, und der geistliche wider den fleischlichen, und streite, voller Trübsal, Kummer, Angst und Roth.
- 16. Der innere spricht zur Feuerseele: D mein Buhle, kehre doch um und gehe von der Eitelkeit aus, oder du verlierest, meine Liebe und das edle Perlein. So spricht die äußere Bernunft, als die thierische Seele: Du bist närrisch, daß du willst der Welt Narr und Spott sein; du bedarsst der äußern Welt zu deinem Leben; Schönheit, Macht und Herrlichkeit ist dein Bestes, darinnen du kannst Freude haben: was willst du dich in Angst, Noth und Spott einsühren? Trachte nach Wollust, das dem Fleische und Gemüthe wohl thut!
- 17. Mit foldem Unflathe wird dann ein rechter Mensch oft besudelt. Der äußere Mensch besudelt sich selber, gleichwie eine Sau im Kothe, und verdunkelt sein edles Bild. Denn je eiteler der äußere Mensch wird, je dunkeler wird der innere Mensch, also lange, bis er gar verbleicht. So ist's alsdann geschehen um das schöne Paradiesbäumlein, und wird schwer zugehen, wieder zu erlangen.
- 18. Denn wenn das äußere Licht, als die äußere Scele, einmal erleuchtet wird, daß ihr das äußere Licht der Bernunft durch das innere Licht angezündet wird: so giebt die äußere Seele gern einen Scheingleißner aus sich und achtet sich für göttlich, und obgleich das Pertein weg ist.

It is the tot englishing as only and other than

- 19. Dabei bleibet es bei Bielen, und verdirbet oft der Berlenbaum in Christi Gärtlein, davor die Schrift einen harten Knoten macht, daß diejenigen, so einmal haben die Süßigkeit der zukünftigen Welt geschmedet, so sie wieder davon abfallen, das Reich Gottes schwerlich schauen werden.
- 20. Und wie wohl es ja ist, daß die Gnadenpforte noch offen stehet, so hält sie aber das Scheinlicht der äußern Bernunftseele davon ab, daß sie meinen, sie haben das Persein, und leben doch nur der Eitelkeit dieser Welt und tanzen dem Teufel nach seiner Pfeife.

#### Das fünfte Rapitel.

- 1. Allhier soll nun ein Christ bedenken, warum er sich einen Christen nennet, und wohl betrachten, ob er auch einer sei. Denn daß ich serne wissen und verstehen, daß ich ein Sünder bin und daß Christus meine Sünde hat am Kreuze getödtet und sein Blut für mich vergossen: das macht noch lange keinen Christen aus mir. Das Erbe gebühret allein den Kindern. Eine Magd im Hause weiß wohl, was die Frau gern hat: das macht sie darum nicht zum Erben in der Frauen Güter. Der Teusel weiß auch, daß ein Gott ist: das macht ihn darum nicht zum Engel. So sich aber die Magd im Hause mit der Frauen Güter kommen.
- 2. Also auch in unserm Christenthum zu verstehen ist. Der Sistorien Kinder sind nicht Erben der Güter Christi, sondern die ehelichen Kinder, welche aus Christi Geist neugeboren werden. Denn Gott sagte zu Abraham: Stoß der Magd Sohn aus! Er soll nicht erben mit der Freien. Denn er war ein Spötter und ein Historiensohn des Glaubens und Geistes Abrahams, und so lange er ein solcher war, so war er nicht in der rechten Erbschaft des Glaubens Abrahams, so hieß ihn Gott ausstoßen von seinen Gütern.
- 3. Welches ein Borbild der zukunftigen Christenheit war; denn dem Abraham geschah die Berheißung der Christenheit. Darum so ward auch alsbald das Borbild in den zwei Brüdern, als in Isaak und Ismael, dargestellet, wie sich die Christenheit halten würde, wie zweierlei Menschen würden darinnen sein, als wahre Christen und Maulchristen, die nur würden unter dem Titel der Christenspötter sein, wie Ismael und Csau, welcher auch

ta propins and the same of the same of

das Bilb bes äußern Adams war, und Jakob das Bild Chrifti und feiner mahren Chriftenheit.

- 4. Also soll ein Jeder, der sich will einen Christen nennen, der Magd Sohn, das ist, den irdischen bösen Billen von sich ausstoßen, immer tödten und zerbrechen, und nicht in die Erbschaft einsehen, nicht dem Thiermenschen das Perlein zum Spiel geben, daß er sich in dem äußern Lichte in der Fleischeslust stets erlustige; sondern mit unserm Bater Abraham den Sohn unsers rechten Billens an den Berg Moria führen und im Gehorsam Gott ausopfern wollen, immer gern in Christi Tode der Sünde absterben, dem Thier der Eitelkeit keine Ruhe in Christi Reiche einräumen, nicht lassen geil, hoffärtig, geizig, neidig und boshaftig werden. Diese Gigenschaften sind alle des Ismaels, der Magd Sohn, welchem Adam in seiner Eitelkeit von der buhlerischen Hure der falschen Magd, von des Teusels Imagination, aus der irdischen Eigenschaft in Fleisch und Blut gebar.
- 5. Dieser Spötter und Titelchrift ist ein Hurensohn, der muß hinausgestoßen werden; denn er soll das Erbe Christi im Reiche Gottes nicht erben. Joh. 6. Er ist kein Nugen und ist nur Babel, eine Berwirrung der eigenen Sprache in viel Sprachen. Er ist nur ein Schwäßer und Zänker um die Erbschaft, und will sie erschwagen und erzanken mit seiner Mundheuchelei und Scheinheiligkeit; und ist doch nur ein blutdürstiger Mörder des Abels, seines Bruders, welcher ein wahrer Erbe ist.
- 6. Darum sagen wir's, als wir's erkannt haben, daß sich ein Mensch, der sich einen Christen nennen will, soll prüsen, was für Eigenschaften ihn treiben und regieren; ob ihn der Geist Christi zur Wahrheit und Gerechtigkeit, und zur Liebe des Nächsten treibe, daß er gern wollte Gutes thun, wüste er nur, wie er könnte. Und so er besindet, daß er einen Hunger nach solcher Tugend hat; so mag er gewiß denken, daß er gezogen wird, so soll er es ins Werk richten, nicht nur wollen und nicht thun. Im Wollen stehet der Zug des Baters zu Christo, aber im Thun stehet das rechte Leben.
- 7. Denn der rechte Geist thut recht. Ist aber der Wille zum Thun, und das Thun aber nicht folget: so ist der rechte Mensch in der eiteln Lust, welche das Thun hält, gefangen, und ist nur ein Heuchler, ein Ismaeliter. Unders redet er und anders thut er und bezeuget, daß sein Mund ein Lügner ist. Denn das er lehret, das thut er selber nicht, und dienet nur dem thierischen Menschen in der Eitelkeit.

- 8. Denn daß er fagt: ich habe Willen und wollte gern Gutes thun, und habe aber irdisch Fleisch, das hält mich, daß ich nicht kann; ich werde aber aus Gnaden um des Berdienstes Christi willen seilg werden, denn ich tröste mich ja seines Leidens und Berdienstes, er wird mich aus Gnaden ohne alle mein Berdienst anuehmen und mir die Sünde vergeben: der thut gleich Einem, der eine gute Speise zu seiner Erlundheit wüßte und äße aber an deren Statt eine giftige, davon er krank würde und stärbe.
- 9. Bas hilft das der Seele, daß sie den Weg zu Gott weiß und den nicht gehen will, gehet aber den Irrweg und erreicht Gott nicht? Bas hilft das der Seele, daß sie sich der Kindschaft Christi, seines Leidens und Todes tröstet, und sich selber heuchelt, mag aber nicht in die kindliche Geburt eingehen, daß sie ein wahres Kind, aus Christi Geiste, aus seinem Leiden, Tod und Auferstehung geboren werde? Gewiß und wahrhaftig, das Kigeln und heucheln mit Christi Verdienst, außer der wahren ingeborenen Kindschaft, ist falsch und erlogen, es lehre es wer da wolles
- 10. Dieß Tröften gehöret dem buffertigen Gunder, der im Streite wider die Gunde und Gottes Zorn ift, wann die Anfechtungen fommen, daß der Teufel der Seele zuset, da fich die Seele soll in das Leben und Tod Chrifti, in fein Berdienst ganz einwideln.
- Berdienst hat er's verdienet, dem ein Lohn aus Berdienst gegeben wird, daß er uns der Kindschaft aus seinem Berdienst von außen schenkte und uns also in die Kindschaft einnähme: nein, er ist selber das Berdienst, er ist die offene Pforte durch den Tod, durch den müssen wir eingehen. Er nimmt aber nicht Thiere in sein Berdienst ein, sondern diejenigen, welche umkehren und werden als die Kinder.
- 12. Dieselben Kinder, die zu ihm kommen, sind sein verstient Lohn. Denn er sprach auch also: Bater, die Menschen waren dein und du hast sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Run aber wird Keinem das Leben Christi gegeben, er komme denn in Christi Geiste zu ihm, in seine Menschheit, Leiden und Berdienst ein, und werde in seinem Berdienste ein wahres Kind des Berdienstes geboren. Aus seinem Berdienst musten wir geboren werden, und das Berdienst Christi in seinem Leizben und Tod anziehen; nicht von außen, mit Mundheuchelei, allein

nur mit Tröften, und ein fremdes Kind fremder Effenz bleiben. Rein, die fremde Effenz erbet nicht die Kindschaft, sondern die ingeborene Effenz erbet fie.

- 13. Dieselbe ingeborene Effenz ift nicht von dieser Welt, sondern im himmel, davon St. Paulus sagt: Unser Bandel ist im himmel. Die kindliche Essenz wandelt im himmel, und der himmel ist im Menschen. So aber der himmel im Menschen nicht offen ist und er nur vorm himmel heucheln stehet und spricht: ich bin von außen, aber Christus will mich aus Inach dem einnehmen, sein Berdienst ist ja mein: ein solcher ist nach dem äußern Menschen in der Eitelkeit und Sünde, und mit der Seele in der Hölle, als in Gottes Jorn.
- 14. Darum lernet's recht verstehen, was uns Christus hat gelehret und gethan. Er ist unser himmel; er muß in uns eine Gestalt gewinnen, sollen wir im himmel sein. So ist alsdann der innere Seelenmensch mit dem h. Leibe Christi, als in der neuen Geburt, im himmel, und der äußere sterbliche ist in der Belt. Davon sagt Christus: Meine Schästein sind in meiner hand; Niemand kann sie mir herausreißen. Der Bater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn Alles.

# Das sechste Kapitel.

- 1. Lieben Brüder, wir wollen freulich mit euch reden, nicht aus heuchlischem Munde, dem Antichrift zu gefallen, sondern aus unserm Berlein, aus chriftlicher Estenz und Wissenschaft, nicht aus der Gulfe und Hiftorie, sondern aus kindlichem Geiste, aus Christi Wissenschaft, als eine Rebe am Weinstock Christi, aus dem Maaße beren in uns eröffneten Wissenschaft in Gottes Rath.
- 2. Man bindet uns anjego an die historien, an die steinernen Kirchen, welche zwar in ihrem Werthe gut wären, so man auch den Tempel Christi darein brachte.
- 3. Man lehret, ihre Absolution sei Bergebung der Günden; item, das Abendmahl nehme die Gunden weg; item, der Geist Gottes werde vom Predigtamt eingegossen.
- 4. Dieses Alles hätte seinen Weg, so es recht erkläret würde und man nicht nur an der hülfe hinge. Mancher gehet zwanzig

oder dreißig Jahre in die Kirche, höret predigen und braucht Sakrament, läßt sich absolviren, und ist einmal ein Thier des Teusels und der Eitelseit wie das andre. Ein Thier gehet in die Kirche und zum Abendmahl, und ein Thier gehet wieder davon. Wie will der essen, der keinen Mund hat? Wie will der hören, der kein Gehör hat? Mag auch Einer eine Speise genießen, die seinem Munde verschlossen ist? Wie will der trinken, der fern vom Wasser ist? Was hilft mich's, daß ich in die Mauerkirche gehe und fülle meine Ohren mit einem seeren Athem? oder gehe zum Abendmahl und speise nur den irdischen Mund, welcher sterblich und verwestlich ist? Mag ich ihm doch wohl daheim ein Stück Brod geben, daß er satt werde. Was hilft das der Seele, welche ein unsterblich Leben ist, daß der thierische Mensch die Weise des Gebrauchs Christi hält, so sie nicht mag das Kleinod des Gebrauchs erreichen? Denn St. Paulus sagt vom Abendmahl: darum, daß ihr nicht unterscheidet den Leib des Herren, empfahet ihr's zum Gerichte:

- 5. Der Bund bestehet, er wird im Gebrauch gerüget. Christus beut und in seinem Worte seinen Geist an, als in dem gepredigten Worte, und in den Sakramenten seinen Leib und Blut, und in der brüderlichen Versöhnung seine Absolution.
- 6. Was hilft's aber, daß ein Thier allda zuhöret und kein Gehör zum innern lebendigen Bort hat? hat auch kein Gefäß, darein es kann das Bort legen, daß es Frucht bringe? Bon denen sagt Christus: der Teufel reißt das Bort von ihren Herzen, daß sie nicht glauben und selig werden. Barum? Darum, daß das Bort keine Stätte im Gehör findet, da es möchte haften.
- 7. Also auch von der Absolution. Bas hilft's, daß Einer zu mir sagt: Ich verkündige dir die Absolution deiner Gunden, so doch die Seele ganz in Sünden verschlossen liegt? Der solches zum verschlossenen Sünder sagt, der irret, und der es annimmt ohne Gottes Stimme in ihm, der betrügt sich auch selber.
- 8. Niemand kann Sünde vergeben ohne allein Gott. Des Predigers Mund hat nicht die Bergebung in eigener Gewalt; der Geist Christi hat sie in der Stimme des Priesters Mund, so er aber auch ein Christ ist. Bas half's aber denjenigen, die Christum auf Erden lehren höreten, daß er sprach: Kommt Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erquiden? Bas half's denselben, die es höreten und nicht mühselig waren? Boblieb die Erquickung? Da sie todte Ohren hatten und nur den äußern Christum höreten, nicht aber das Wort der göttlichen Kraft,

wurden sie doch nicht erquidet. Alsoviel hilft auch einem thierischen Menschen seine heuchelische Absolution; also helsen ihm auch die Saframenta.

- 9. In Sakramenten ist's nun offen, wie auch im Lehramt. Der Bund wird gerüget; die Genießung der Seele geschieht, aber in der Eigenschaft, wie der Seele Mund ist, als: das äußere Thier empfähet Brod und Bein, das könnte es auch daheim effen, und die seurische Seele empfähet nun das Testament nach ihrer Eigenschaft als im Jorne Gottes, sie empfähet der ewigen Welt Besen, aber nach der sinstern Welt Eigenschaft. Wie der Mund ist, also ist auch die Speise, so in Mund gehört. Er empfähet es ihm zum Gerichte, auf Art, wie die Gottlosen werden Christum am jüngsten Gerichte als einen ernsten, strengen Richter sehen, und die Heiligen als einen seinen Emanuel.
- 10. Gegen den Gottlosen stehet Gottes Jorn in seinen Testamenten offen, und gegen den Heiligen stehet die himmlische Lieblichkeit und darin die Kraft Christi im heiligen Namen Jesu offen. Was hilft aber dem Gottlosen das Heilige, so er das nicht genießen kann? Was soll allhie seine Sünde wegnehmen? Die Sünde wird nur gerüget und offenbar.
- 11. Es ist doch in den Seiligen, mit den Sakramenten, kein Sünden Begnehmen, oder dadurch Bergeben, sondern also ist's: wann Christus ausstehet, so stirbet Adam in der Schlangensessenz, Wann die Sonne ausgehet, so wird die Nacht im Tage verschlungen und ist keine Nacht mehr: also ist die Bergebung der Sünden. Der Seist Christi isset von seinem H. Wesen, der innere Wensch ist die Fassung des H. Wesens. Er nimmt an, was der Seist Christi in ihn einführet, als den Tempel Gottes, Christi Fleisch und Blut. Was gehet das ein Thier an? Oder was geht's die Teusel, oder die Seele in Gottes Jorne an? Sie essen von ihrem himmlischen Leibe, in welchem Himmel sie wohenen, als im Abgrunde.
- 12. Also auch das Predigtamt. 'Der Gottlose höret, was die äußere Seele der äußern Belt predigt, das nimmt er an als eine historie. Ift aber etwa Stoppeln oder Stroh in der Predigt, so saugt er daraus die Eitelkeit, und die Seele saugt daraus das salsche Gift und Mord des Teusels; damit tigelt sie sich, daß sie höret, wie sie Menschen richten kann. Ift aber der Prediger auch ein Todter und säet aus seinen Affecten Gift und Schmach: so lehret der Teusel und höret der Teusel. Dasselbe Lehren wird in dem gottlosen herzen gesangen und bringt gottlose Früchte, daraus

die Welt eine Mordgrube des Teufels worden ift, daß beides vom Lehrer und Zuhörer nichts als eitel Spotten, Lästern, Höhnen, Wortzanken und um die Hülse Beigen innen ist.

- 13. Aber in dem heiligen Lehrer lehret der heilige Geift, und in dem heiligen hörer höret der Geift Chrifti, durch die Seele und göttlich Gehäus des göttlichen Schalles. Der heilige hat seine Kirche in fich, da er inne höret und lehret; aber Babel hat einen Steinhausen, da gehet sie hinein heucheln und gleißen, läßt sich mit schönen Kleidern sehen, stellt sich andächtig und fromm; die steinerne Kirche ist ihr Gott, darein sie das Bertrauen sest.
- 14. Der Heilige aber hat seine Kirche an allen Orten bei sich und in sich; denn er stehet und gehet, er liegt oder sit in seiner Kirche, er ist in der wahren christlichen Kirche, im Tempel Christi. Der heilige Geist predigt ihm aus allen Kreaturen; Alles was er ansiehet, da siehet er einen Brediger Gottes.
- 15. Hie wird der Spötter fagen, ich verachte die steinerne Kirche, da die Gemeine zusammenkommt. Da sage ich Rein zu; sondern ich weise an die heuchelische babylonische Hure, die mit der steinernen Kirche nur Hurerei treibet und nennet sich einen Christen, ist aber ein Hurenbalg.

room too to all non the name of the state of the second

- 16. Ein rechter Christ bringet seine heilige Kirche mit in bie Gemeine. Sein Herz ist die wahre Kirche, da man soll Gotetesdienst pflegen. Wenn ich tausend Jahre in die Kirche gehe, auch alle Wochen zum Sakrament, lasse mich auch gleich alle Tage absolveren: habe ich Christum nicht in mir, so ist Alles falsch und ein unnüger Tand, ein Schniswerk in Babel, und ist keine Bergebung ber Sunden.
- 17. Der Heilige thut heilige Werke aus der heiligen Kraft seines Gemüthes. Das Werk ift nicht die Berföhnung; aber es ist das Gebäu, das der wahre Christ in seinem Besen bauet. Es ist sein Wohnhaus, gleichwie des falfchen Christen seine Fabelei sein Wohnhaus ift, da denn seine Seele heucheln hingehet. Das äußere Gehör gehet in das Neußere und wirfet in das Neußere, und das innere Gehör gehet in das Innere und wirfet in dem Innern

<sup>18.</sup> Seuchle, beule, schreie, finge, predige, lehre wie du willft, ift nicht der innere Lehrer und Horer offen, so ift's Alles

Babel und Fabel und ein Schnikwert, da der ängere Weltgeist ein Modell oder Schnikwert nach dem innern macht, Und damit gleißet er, als oh er einen heiligen Gottesdienst hätte, da doch manchmal der Teufel in solchem Gottesdienst mächtig in der Imagination wirket und das Jerz wohl tigelt mit denen Dingen, so das Fleisch gern hätte. Welches zwar wohl öftere den Kindern Gottes nach dem äußern Menschen widerfähret; so sie nicht eben Ucht auf sich haben, so sichtet sie der Teufel.

#### chos in a sall means de sall sand in agrus mille i s nuls men a Das fiebente Rapitel. mon mil tan man a sall man sall sall sall min ma reit a a bun igni

bis enun Coffine game alle baren maat er's auf bie Borte

- 1. Ein rechter Mensch, welcher in Christi Geist neugeboren ist, der ist in der Einfalt Christi, hat mit Niemandem Zank um die Religion. Er hat in sich selbst Streit genug mit seinem thierischen bösen Fleisch und Blut. Er meinet immerdar, er sei ein großer Sünder und fürchtet sich vor Gott; denn seine Sünden stehen offenbar und sind im Gerichte, denn die Turba verschleußt sie in sich, davon ihn der Zorn Gottes schilt als einen Schuldigen; aber die Liebe Christi dringt hindurch und vertreibt sie, wie der Tag die Nacht verschlingt.
- 2. Dem Gottlosen aber ruhen seine Sünden im Schlafe bes Todes und grünen im Abgrunde aus, und bringen Früchte in der Hölle.

singaber for the Counter Geries und barten ben verbien in

- 3. Die Christenheit in Babel zankt um die Bissenschaft, wie man Gott dienen, ehren und erkennen soll, was er sei nach seinem Wesen und Willen. Und lehren schlecht, wer nicht in allen Studen mit ihnen einig sei in der Wissenschaft und Meinung, der sei kein Christ, sondern ein Reher.
- 4. Run wollte ich doch gern sehen, wie man alle ihre Secten sollte jusammen in eine bringen, die sich die christliche Kirche nennen könnte, weil sie allesamt nur Verräther sind, da je ein hause den andern lästert und für falsch ausschreiet.
- 5. Ein Christ aber hat teine Secte, er kann mitten unter den Secten wohnen, auch in ihrem Gottesdienst erscheinen und hängt doch keiner Secte an. Er hat nur eine einige Wissenschaft, die ist Christus in ihm. Er sucht nur einen Weg, der ist die Begierde, daß er immerdar wollte gern recht thun und lehren, und

stellt all sein Wissen und Wollen ins Leben Christi ein. Er seufzet und wünschet immerdar, daß doch Gottes Wille in ihm möchte geschehen und sein Reich in ihm offenbar werden. Er tödtet täglich und stündlich die Sünde im Fleisch; denn des Weibes Saame, der innere Mensch in Christo zertritt stets dem Teusel in der Citelkeit den Ropf.

- 6. Sein Glaube ift eine Begierde zu Gott, die hat er in die gewisse hoffnung eingewickelt, darin wagt er's auf die Worte der Verheißung; er lebet und stirbet darinnen, und da er doch nach dem rechten Menschen nimmermehr stirbet. Denn Christus sagt auch also: Wer an mich glaubet, wird nimmermehr sterben, sondern ift vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Item: Es werden Ströme des lebendigen Wassers von ihm fließen, als gute Lehre und Werke.
- 7. Darum, sage ich, ist alles Babel, was sich mit einander beißet und um die Buchstaben zanket. Die Buchstaben stehen alle in Einer Burzel, die ist der Geist Gottes. Gleichwie die mancherlei Blumen alle in der Erde stehen und wachsen alle neben einander, keine beißt sich mit der andern um die Farben, Geruch und Geschmack; sie lassen die Erde und Sonne, sowohl Regen und Bind, auch hise und Kälte mit sich machen was sie wollen, sie aber wachsen eine jede in ihrer Essenz und Eigenschaft: also ist's auch mit den Kindern Gottes; sie haben mancherlei Gaben und Erkenntnis, aber Alles aus Einem Geiste. Sie freuen sich neben einander der großen Bunder Gottes und danken dem höchsten in seiner Beisheit. Bas sollen sie lange um den zanken, in dem sie leben und sind, dessen Besen sie selber sind?
- 8. Ge ist die größte Thorheit in Babel, daß der Teufel hat die Welt um die Religion zankend gemacht, daß sie um selbstigemachte Meinung zanken, um die Buchstaben; da doch in keiner Meinung das Reich Gottes stehet, sondern in Kraft und der Liebe. Auch sagte Christus und ließ es seinen Jüngern zuletzt, sie sollten einander lieben, dabei würde Jedermann erkennen, daß sie seine Jünger wären, gleichwie er sie geliebet hätte. Wenn die Menschen also sehr nach der Liebe und Gerechtigkeit trachteten, als nach Meinungen: so wäre gar kein Streit auf Erden; wir lebten als Kinder in unserm Bater und bedürften keines Gesetzes noch Ordens.

ni arm our rust bail that interior the torial

9. Denn mit keinem Gesetz wird Gott gedienet, allein mit Gehorsam. Die Gesetz find wegen der Bosen, die nicht der Liebe

und der Gerechtigkeit wollen, die werden mit Gesetzen getrieben und gezwungen. Wir haben nur Alle einen einigen Orden, der ift, daß wir dem Gerru aller Wesen stille halten und unsern Willen ihm ergeben, und lassen seinen Geist in und wirken, spielen und machen was er will, und was er in und wirket und offenbaret, das geben wir ihm wieder dar als seine Frucht.

10. So wir nun um die mancherlei Frucht, Gaben und Erkenntniß nicht zanketen, sondern erkenneten uns unter einander als Kinder des Geistes Gottes: was wollte uns richten? Lieget doch das Reich Gottes nicht an unserm Wissen und Wähnen, sondern in der Kraft.

resemble to the Wallet state

11. Wenn wir nicht halb soviel mußten und waren viel findischer, hatten aber nur einen brüderlichen Willen unter eins ander, und lebten als Kinder Einer Mutter, als wie die Zweige an einem Baume, die alle von Einer Burzel Saft nehmen; fo waren wir viel heiliger.

and the method and confident the method der Germann

- 12. Das Wissen ist nur zu dem Ende, daß wir's lernen, weil wir die göttliche Kraft verloren haben in Adam und sind nun jest zum Bösen geneigt, daß wir es lernen erkennen, wie wir bose Eigenschaften in uns haben und daß das Bösesthun Gott nicht gefällt, damit wir mit dem Bissen lernen rechtthun. So wir aber die Krast Gottes in uns haben und begehren von allen Kräften recht zu thun und recht zu leben: so ist das Wissen nur unser Spiel, darin wir uns erfreuen.
- 13. Denn das wahre Wiffen ist die Offenbarung des Geistes Gottes durch die ewige Weisheit; der weiß in seinen Kindern, was er will; er geußt seine Weisheit und Wunder durch seine Kinder aus, gleichwie die Erde die mancherlei Blumen. So wir nun im Geiste Christi als demüthige Kinder neben einander wohneten, und erfreuete sich je Einer des Andern Gaben und Erkenntniß; wer wollte uns richten? Wer richtet die Bögel im Walde, die den Herrn aller Wesen mit mancherlei Stimme loben, ein jeder insseiner Essenz? Straft sie auch der Geist Gottes, daß sie nicht ihre Stimmen in eine Harmonie führen? Gehet doch ihr aller Hall aus seiner Kraft, und vor ihm spielen sie.
- 14. Darum find die Menschen, so um die Biffenschaft und um Gottes willen zanken und einander darum verachten, thörichter denn die Bögel im Balde und die wilden Thiere, die keinen

rechten Berstand haben. Sie sind vor dem heitigen Gott unmüßer als die Wiesenblumen, welche doch dem Geist Gottes stille hatten und lassen ihn die göttliche Weisheit und Kraft durch sich offensbaren. Ja sie sind ärger denn die Disteln und Dornen unter den schönen Blumen, welche doch stille stehen. Sie sind als die räuberischen Thiere und Bögel im Walde, welche die andern Bögel vom Gesang und Lobe Gottes abschrecken.

15. Im Summa, sie sind des Teufels Gewächs im Zorne Gottes, die durch ihre Pein doch dem Herrn dienen mussen; denn sie treiben mit ihrer Plage und Berfolgung den Saft durch die Essenz der Kinder Gottes aus, daß sie sich im Geiste Gottes des wegen mit Beten und emsigem Flehen, in welchem der Geist Gottes sich in ihnen beweget; denn die Begierde wird dadurch geübt und auch die Kinder Gottes, daß sie grünen und Frucht bringen; denn in Trübsal werden Gottes Kinder offenbar, nach der Schrift:

#### Das achte Kapitel.

ete aorinare ucari vecioren vavea in Mesma uni de

Wenn du die guchtigest, so rufen fie angstlich zu dir.

And the target to the

- 1. Die ganze driftliche Religion stehet in dem, daß wir und lernen erkennen, was wir sind, von wannen wir kommen sind, wie wir aus der Einigung in die Uneinigkeit, Bosheit und Unsgerechtigkeit eingegangen, wie wir dieselbe haben in uns erweckt; zum Andern, wo wir in der Einigung sind gewesen, da wir Kinder Gottes waren; zum Dritten, wie wir jehund in der Uneinigkeit sind, in dem Streit und Widerwillen; zum Bierten, wo wir hinwallen aus diesem zerbrechlichen Wesen, wo wir mit dem Unsterblichen hinwollen und dann auch mit dem Sterblichen.
- 21. In diesen vier Punkten stehet unsere ganze Religion zu lernen, aus der Uneinigkeit und Eitelkeit zu kommen und wieder in einen Baum, daraus wir in Adam Alle kommen sind, einzugehen, welcher ist Christus in uns. Wir dürfen um nichts streiten, haben auch keinen Streit. Lerne sich nur ein Jeder üben, wie er wieder möge in die Liebe Gottes und seines Bruders eingehen.

grippe your daily named that had not been to five to

3. Christi Testamente sind durchaus anders nichts, als ein brüderliches Berbundniß, daß sich Gott in Christo mit uns verbindet und wir mit ihm. Alles Lehren soll dahin gehen, auch alles Bollen, Leben und Thun. Was anders lehret und thut, das ift Babel und Fabel, nur ein Schniswert der Hoffart, ein unnüges

Gericht und eine Erremachung der Belt, eine Gleignerei des Teufele, damit er die Einfalt blendet, mie genn nent wellen mit ant geler eint in ban Beift, in bie Koffnneng bes Glaubens .

- 4. Alles was außer Gottes Geift lehret und hat nicht gottliche Erfenntniß, und wirft fich doch zum Lehrer in Gottes Reich auf und will Gott mit Lehren Dienen, das ift falfch, und Dienet nur feinem Abgottbauche und feinem ftolgen hoffartigen Ginn, daß er will geehret fein und will beilig genannt fein. Er trägt ein erwählet Umt von Menschenkindern, welche ihm auch nur beucheln und ihn um Gunft willen dazu geordnet haben. Chriftus fprach: Wer nicht zur Thur in den Schaafstall bineingebetgebas ift, durch ihn, sondern fteigt anders mo hinein, der ift ein Dieb und ein Morder, und die Schaafe folgen ihm nicht, denn fie tennen seine Stimme nicht,
- ed bereicht er en fenten Berein und negel gente freie. Bei 5. Er hat nicht die Stimme des Beiftes Gottes, fondern nur die Stimme feiner Runft, feines Lernens. Er lehret und nicht Gottes Geift. Aber Chriftus fpricht: Alle Bflangen, die mein himmlischer Bater nicht gepflanget bat, follen ausgerottet werden. Die will benn Der himmlische Pflanzen pflanzen, ber gottlos ift, fo er doch keinen Saamen in seiner Kraft in fich bat? Chriftus fpricht rund : Die Schaafe boren feine Stimme nicht, fie folgen ihm nicht, minstelle mit sembles tie und nach ift eine ales als in

armed enucers vor Goit soulet hind den Guntalitaen irre mit

- Jan 6. Das aufgeschriebene Bort ift nur ein Bertzeug, damit ber Geift leitet. Das Wort, das da lehren will, muß in beit buchstabischen Borte lebendig fein. Der Beift Gottes muß in dem buchftabifchen Salle fein, fonft ift feiner ein Lehrer Gottes, fondern nur ein Lehrer der Buchstaben, ein Biffer der hiftorien, und nicht des Geistes Gottes in Christo. Alles, damit man Gott dienen will, muß im Glauben geschehen, als im Geifte: der macht das Werk völlig und vor Gott angenehm. Bas der Mensch im Glauben anfähet und thut, das thut er im Beifte Gottes, welcher im Berte mit wirket; das ift Gott angenehm, denn er hat's felber gemacht, und seine Kraft ift darinnen, es ist heilig.
- 7. Was aber in der Gelbheit ohne Glauben gemacht wird, das ift nur eine Figur oder Gulfe eines rechten driftlichen Berks.

difference of an elementary magnifical could be and a second

8. Dieneft du beinem Bruder und thuft es nur aus Gleife nerei, und igiebft ihm ungernd fo bieneft du nicht Gott. Denn dein Glaube gehet nicht aus Liebe in die Soffnung in beine Gabe. Bohl dieneft du beinem Bruder, und er danket an feinem Theil Gott, segnet dich auch an seinem Theil; du aber segnest ihn nicht, denn du giebst ihm einen murrischen Geist in deine Gabe, der gehet nicht in Gottes Geist, in die Hoffnung des Glaubens ein. Darum ist deine Gabe nur halb gegeben und haft nur halben Lohn dafür.

9. Also auch mit dem Rehmen zu verstehen. So Einer im Glauben giebt in göttlicher Hoffnung, der segnet seine Gaben in seinem Glauben. Der sie aber undankbarlich empfähet und murret im Geiste, der verstucht sie in der Genießung. Also bleibet einem Jeden das Seine; was er säet, das ernotet er auch ein.

of they be, tondern stead anders no binem. Der ift ein I et

THE STATE OF THE S

- 10. Also auch im Lehramt. Bas Einer aussäet, das erndetet er auch ein. Säet Einer aus Christi Geist guten Saamen, so bekleibt er in dem guten Herzen und trägt gute Frucht. In den Gottlosen aber, die es nicht fähig sind, wird der Zorn Gottes gerüget. Säet Einer Zank, Berachtung, Uebeldeutung, das nehmen alle gottlosen Menschen ein; es bekleibet auch und trägt solche Frucht, daß man einander spottet, verhöhnet, verleumdet, übeldeutet.
- 11. Aus welchem die große Babel geboren und ausgewachsen ift, da man aus Hoffart um die Historie und Rechtfertigung des armen Sünders vor Gott zanket und den Einfältigen irre und lästernd macht, daß ein Bruder den andern um der Historiens und Buchstaben-Bechseln willen verachtet und dem Teufel giebt.

io established from the finite programme and the first standing

- 12. Solche Lästerbälge bienen nicht Gott, sondern dem großen Bau der Uneinigkeit. Beil in allen Menschen im irdischen Fleische eine verderbte Luft lieget: so weden sie auch in den einfältigen Kindern Gottes den Greuel auf, und machen Gottes Bolk samt den Kindern der Bosheit lästernd, und sind nun Baumeister der großen Babel und der Belt, und so viel nüße, als dem Bagen das fünste Rad, ohne daß sie das höllische Gebäu aufrichten.
- 13. Darum ist den Kindern Gottes hoch Roth, daß sie ernstlich beten und diesen falschen Bau lernen kennen, mit ihrem Gemüthe davon ausgehen und nicht auch helsen aufbauen und die Kinder Gottes selber verfolgen, damit sie sich am Reiche Gottes aufhalten und verführet werden. Wie Christus zu den Pharisäern sprach: Wehe euch, Pharisäern, ihr umziehet Land und Wasser, zu machen einen Judengenossen, und wann er es worden ist, so macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zweifältig mehr, denn ihr

feid. Welches wahrhaftig in den jegigen Rotten und Secten, bei den Schreiern und Zanklehrern auch dergleichen geschieht.

- 14. Will derowegen alle Kinder Gottes, welche gedenken Glieder Christi zu sein, vor solchem greulichen Zanke und Blutpauden, aus denen mir von Gott eröffneten Gaben treulich gewarnet haben, vom Bruderzanke auszugehen, und nur schlecht nach der Liebe und Gerechtigkeit gegen alle Menschen zu trachten.
- 15. Denn ist Einer ein guter Baum, so soll er auch gute Früchte tragen. Ob er gleich bisweilen leiden muß, daß ihm die Säue seine Früchte auffressen, so soll er doch ein guter Baum bleiben und stets mit Gott wirken wollen, sich auch kein Böses überwältigen lassen. So stehet er auf Gottes Acker und trägt Früchte auf Gottes Tische, welche er ewig genießen wird. Amen.

Ende des fünften Budleine.

Allowed have been purchased the process of the proc

free and the second appropriate to the second secon

A 9 to 10

# Das sechste Büchlein.

#### Bom überfinnlichen Leben.

Ift ein Gefprach eines Meiftere und Jungere.

Wie die Seele möge zu göttlicher Anschauung und Gehör kommen, und was ihre Kindheit in dem natürlichen und übernatürlichen Leben sei, und wie sie aus der Natur in Gott und wieder aus Gott in die Natur der Selbheit eingehe; auch was ihre Seligkeit und Berderben sei.

1. Der Junger fprach jum Meifter: Wie mag ich tommen zu bem überfinnlichen Leben, daß ich Gott fehe und hore reden?

Der Meister sprach: Wenn du dich magst einen Augenblid in das schwingen, da keine Kreatur wohnet: so hörest du, was Gott redet.

2. Der Jünger sprach: Ift das nahe oder ferne?

Der Meister sprach: Es ist in bir, und fo du magst eine Stunde schweigen von allem deinen Bollen und Sinnen: so wirft du unaussprechliche Borte Gottes hören.

3. Der Junger fprach: Bie mag ich hören, fo ich von Sinnen und Bollen fiille ftebe?

Der Meister sprach: Benn du von Sinnen und Willen beiner Selbheit stille stehest, so wird in dir das ewige Hören, Sehen und Sprechen offenbar und höret und siehet Gott durch dich. Dein eigen Hören, Bollen und Sehen verhindert dich, daß du Gott nicht siehest noch hörest.

4. Der Jünger sprach: Bomit foll ich Gott hören und sehen, so er über natur und Kreatur ift?

Der Meister sprach: Wenn du stille schweigest, so bist du das, was Gott von Natur und Kreatur war, daraus er deine Natur und Kreatur machte; so hörest und siehest du es mit dem, damit Gott in dir sah und hörete, ehe dein eigen Wollen, Sehen und Hören ansing.

5. Der Jünger sprach: Was halt mich denn auf, daß ich nicht dahin kommen mag?

Der Meister sprach: Dein eigen Wollen, Hören und Sehen, und daß du wider das strebest, daraus du kommen bist. Mit deinem eigenen Wollen brichst du dich von Gottes Wollen ab, und mit deinem eigenen Sehen siehest du nur in dein Wollen. Und dein Wollen verstopfet dir das Gehör mit Eigensinnlichkeit irdischer, natürlicher Dinge, und führet dich in einen Grund ein, und überschattet dich mit dem, das du willst, auf daß du nicht magst zu dem Uebernatürlichen, Uebersinnlichen kommen.

6. Der Jünger sprach: So ich in Natur stehe, wie mag ich aber durch die Natur in den übersinnlichen Grund kommen, ohne Zerbrechung der Natur?

Der Meister sprach: Dazu gehören drei Dinge. Das erste ist, daß du deinen Willen Gott ergebest und dich zu Grund in seine Barmherzigkeit ersenkest. Das andere ist, daß du deinen eigenen Willen hasselt, und nicht thuest, wozu dich dein Wille treibet. Das dritte ist, daß du dich dem Kreuze unterwersest, auf daß du die Ansechtung der Natur und Kreatur ertragen mögest. Und so du das thust, so wird dir Gott einsprechen und deinen gelassenen Willen in sich, in den übernatürlichen Grund einsühren, so wirst du hören, was der herr in dir redet.

7. Der Jünger sprach: So mußte ich die Welt und mein Leben verlaffen, so ich das thate.

Der Meister sprach: So du die Welt verlässest, so kommest du in das, daraus die Welt gemacht ist; und so du dein Leben verleurest und in Ohnmacht deines Bermögens kommest: so stehet es in dem, um deswillen du es verlässest, als in Gott, daraus es in Leib kam.

8. Der Jünger sprach: Gott hat den Menschen in das natürliche Leben geschaffen, daß er herrsche über alle Kreatur auf Erden und ein Herr sei über Alles in dieser Welt: darum so muß er es ja eigenthümlich besitzen.

Der Meister sprach: It's, daß du blos äußerlich über alle Kreaturen herrschest: so bist du mit deinem Billen und Gerrschung in thierischer Art und stehest nur in bildlicher, vergänglicher Herschung; auch führest du deine Begierde in thierische Essenz, davon du insieiret und gefangen wirst, und auch thierische Art bekommst. Ist's aber, daß du die bildliche Art verlassen hast: so stehest du in der Ueberbildlichkeit und herrschest in dem Grunde über alle Kreaturen, aus dem sie geschaffen sind, und mag dir auf Erden nichts schaden; denn du bist mit allen Dingen gleich und ist dir nichts ungleich.

9. Der Junger fprach: D lieber Meister, lehre mich doch, wie ich jum nähesten dahin kommen möge, daß ich allen Dingen gleich fei!

Der Meifter fprach: Gern. Gedenke an die Worte unsers Berrn Jesu Chrifti, da er fprach: Es fei denn, daß ihr umtehret und werdet als die Rinder, fonft follet ihr Gottes Reich nicht feben. Ift's nun, daß du willft allen Dingen gleich werden: fo mußt du alle Dinge verlaffen und deine Begierde von ihnen abmenden. und der nicht begehren, noch dich um das annehmen, zu einem Eigenthum zu befiken, das Etwas ift. Denn fobald du das Etwas in beine Begierde faffest und jum Gigenthum einläffest und nimmft: fo ift das Etwas ein Ding mit dir, und wirket mit dir in einem Willen, fo bift du ichuldig, daffelbe zu beschirmen und bich deffen anzunehmen, als beines eigenen Befens. Go du aber nichts in Deine Begierde einnimmft; fo bift du von allen Dingen frei und herrschest zugleich auf einmal über alle Dinge; denn du haft nichts in deiner Unnehmlichkeit und bist allen Dingen ein Nichts. Du bift ale ein Rind, das nicht verftehet, mas ein Ding ift, und ob du es ja verfteheft: fo verfteheft du es ohne Berührung Deiner Empfindlichkeit, auf Art, wie Gott alle Dinge beherrschet und fiehet, und ihn doch fein Ding begreifet.

Daß du aber sprachest, ich sollte dich sehren, wie du dazu kommen möchtest: so siehe an die Worte Christi, der da sprach: Ohne mich könnet ihr nichts thun. Du kannst in eigenem Bermögen nicht zu solcher Ruhe kommen, daß dich keine Kreatur berühre, es sei denn, daß du dich in das Leben unsers herrn Jesu Christi ganz einergebest, und dein Wollen und Begierde ihm ganz übergebest und ohne ihn nichts wollest: so stehest du mit deinem Leibe in der Welt in den Eigenschaften und mit deinen Vernunft unter dem Kreuze unsers herrn Christi, aber mit deinem Willen wandelst du im himmel, und stehest an dem Ende, da alle Kreaturen herkommen sind und dahin sie wieder gehen. So magst du

mit der Bernunft alles äußerlich schauen und mit dem Gemüthe innerlich, und mit Christo, dem alle Gewalt gegeben ist im hims mel und auf Erden, in und über alle Dinge herrschen.

10. Der Jünger sprach: D Meister, die Kreaturen, welche in mir leben, halten mich, daß ich mich nicht kann ganz ergeben, wie gern ich wollte.

Der Meister sprach: So dein Wille von den Kreaturen ausgehet, so sind die Kreaturen in dir verlassen und sind in der Welt und ist nur dein Leib bei den Kreaturen, du aber wandelst geistlich mit Gott. Und so dein Wille die Kreaturen verlässet, so sind die Kreaturen in ihm gestorben und leben nur in dem Leibe in der Welt. Und so sich der Wille nicht in sie einführet, so mögen sie Seele nicht berühren. Denn St. Paulus saget: Unser Wandel ist im himmel. Item: Ihr seid Tempel des heiligen Geistes, der in euch wohnet. So wohnet nun der heilige Geist im Willen und die Kreaturen im Leibe.

11. Der Jünger sprach: So der heilige Geist im Willen des Gemüths wohnet: wie mag ich mich verwahren, daß er nicht von mir weichet?

Der Meister sprach: Höre die Worte unsers Herrn Jesu Christi, der sprach: So ihr an meiner Rede bleibet, so bleiben meine Worte in euch. It's, daß du mit deinem Willen in den Borten Christi bleibest, so bleibet sein Wort und Geist in dir. Ist's aber, daß dein Wille in die Kreaturen gehet: so hast du dich von ihm gebrochen, so magst du dich anders nicht verwahren, du bleibest denn stets in gelassener Demuth und begebest dich in eine immerwährende stete Buße, daß dich immer reue, daß Kreaturen in dir leben. So du das thust, so stehest du im täglichen Sterben der Kreaturen, und in täglicher himmelsahrt nach dem Willen.

12. Der Jünger sprach: D lieber Meister, lehre mich doch, wie ich möge in eine solche stetswährende Buße kommen!

Der Meister sprach: Wenn du das verlässeft, das dich liebet, und liebest das, das dich haffet: so magst du immer darinnen steben.

13. Der Junger fprach: Bas ift das?

Der Meister sprach: Deine Kreaturen in Fleisch und Blut, sowohl alle diejenigen, welche dich lieben, die lieben dich, weil

dein Wille derselben pfleget, die muß der Wille verlassen und für Feinde halten. Und das Kreuz unsers Herrn Jesu Christi, mit der Welt Spott, das dich hasset, das mußt du lieben lernen und zu täglicher Uebung deiner Buße nehmen: so wirst du stets Ursache haben, dich mit der Kreatur zu hassen und die ewige Ruhe zu suchen, darinnen dein Wille mag ruhen, wie Christis sprach: In mir habet ihr Ruhe, aber in der Welt habt ihr Angst.

14. Der Jünger sprach: Wie mag ich mich in solcher Unsfechtung erholen?

Der Meister sprach: Wenn du dich alle Stunden einmal außer aller Kreatur über alle sinnliche Bernunft in die allerlauterste Barmherzigkeit Gottes, in das Leiden unsers herrn einschwingest und dich darein ergiebst: so wirst du Kraft bekommen über Sünde, Tod, Teufel, hölle und Welt zu herrschen, so magst du in aller Anfechtung bestehen.

15. Der Jünger sprach: Wie möchte mir armen Menschen wohl geschehen, so ich in dem Gemüthe dahin gelangen möchte, da keine Kreatur ist?

Der Meister sprach gar gütig zu ihm: D lieber Jünger, wäre es, daß sich dein Bille möchte eine Stunde von aller Kreatur abbrechen und dahin schwingen, da keine Kreatur ist: er würde überkleidet mit dem höchsten Glanz der Herlickeit Gottes, und würde in sich schwecken die allersüßeste Liebe unsers herrn Jesu Christi, die kein Mensch aussprechen mag, und in sich empfinden die unaussprechlichen Worte unsers herrn von seiner großen Barmsberzigkeit; er würde in sich fühlen, daß ihm das Kreuz unsers herrn Jesu Christi in ein sanstes Wohlthun gewandelt würde, und dasselbe lieber gewinnen als der Welt Ehre und Gut.

16. Der Junger fprach: Wie murde aber bem Leibe geicheben, weil er in ber Kreatur leben muß?

Der Meister sprach: Der Leib wurde in die Nachfolge unsers herrn Jesu Christi gestellet werden, welcher sprach, sein Reich wäre nicht von dieser Welt. Er wurde anheben, von außen und innen zu sterben; von außen der Welt Eitelkeit und bösen Thaten, und wurde aller Ucppigkeit gram und seind werden; von innen aller bösen Lust und Reiglichkeit, und wurde gar einen neuen Sinn und Willen bekommen, welcher stets zu Gott gerichtet ware.

17. Der Jünger sprach: Die Welt wurde ihn aber darum haffen und verachten, weil er ihr widersprechen mußte, und anders leben und anders thun als fie.

Der Meister sprach: Deffen wird er sich nicht annehmen, als ob ihm Leid geschähe; sondern wird sich freuen, daß er würdig worden ift, dem Bilde unsers Herrn Christi ähnlich zu werden, und solches Kreuz unserm herrn gar gern nachtragen wollen, daß er ihm nur seine allersüßeste Liebe dafür einflöße.

18. Der Jünger sprach: Wie wurde ihm aber geschehen, wenn ihn Gottes Zorn von innen und die bose Welt von außen angriffe, wie unserm herrn Christo geschah?

Der Meister sprach: Ihm geschähe als unserm herrn Christo. Als er von der Belt und den Priestern verspottet und gekreuziget ward, da befahl er seine Seele dem Bater in seine Hände und schied von der Angst dieser Welt in die ewige Freude. Also würde er auch von aller Welt Spott und Angst in sich selber in die große Liebe Gottes eindringen und durch den allersüßesten Namen Jesus erquicket und erhalten werden, und in sich eine neue Welt sehen und empfinden, welche durch Gottes Jorn durchdränge: darein würde er seine Seele wickeln und Alles gleich achten, der Leib sei gleich in der Hölle oder auf Erden, so sei sein Gemüth doch in der größten Liebe Gottes.

19. Der Junger fprach: Wie murbe aber fein Leib in ber Belt ernahret, und wie wollte er die Seinen ernahren, so aller Belt Ungunft auf ihn fiele?

Der Meister sprach: Er bekommt eine größere Gunft, als die Welt nicht vermag; denn er hat Gott und alle seine Engel zu Freunden, die beschützen ihn in aller Noth. Auch so ist Gott sein Segen in allen Dingen, und ob sich's anließe, als wollte er nicht, so ist es nur eine Probe und Liebezug, daß er desto mehr zu Gott beten soll und ihm alle seine Wege besehlen.

20. Der Jünger sprach: Er verlieret aber alle seine guten Freunde, und ift Niemand mit ihm, der ihm in Nöthen beistehe.

Der Meister sprach: Er bekommt das herz aller guten Freunde zum Eigenthum und verlieret nur seine Feinde, welche zuvorhin seine Eitelkeit und Bosheit geliebet haben.

21. Der Junger fprach: Bie geschieht das, daß er seine guten Freunde zum Gigenthum bekommt?

Der Meifter fprach: Er befommt aller derer Seelen gu Brubern und Gliedern feines eigenen Lebens, welche unferm Berrn Jefu angehören; denn Gottes Rinder find in Chrifto nur Giner, der ift Chriftus in Allen. Darum bekommt er fie alle zu leiblichen Gliedern in Chrifto; denn fie haben die himmlischen Guter allgemein und leben in Einer Liebe Gottes, wie die Mefte des Baumes von Einem Safte. Auch mag's ihm an außerlichen natürlichen Freunden nicht mangeln, wie unferm Berrn Chrifto. Db ibn gleich nicht wollten die Hobenpriefter und Gewaltigen der Belt lieben. welche ihm nicht angehöreten und nicht feine Glieder und Brüder maren; fo liebten ihn aber diefe, welche feiner Worte fabig maren: also auch würden ihn diese lieben, welche die Wahrheit und Berechtigfeit lieben und fich zu ibm gefellen, als Nikodemus zu Jefu bei der Racht, welcher in feinem Bergen Jesum liebete megen der Bahrheit und äußerlich fich vor der Belt scheuete, also mird er viel auter Freunde haben, welche ihm nicht bekannt find.

22. Der Jünger fprach: Es ift aber gar schwer, von aller Belt verachtet fein.

Der Meister sprach: Bas bich jest bunkt schwer zu fein, das wirst du nachher am meisten lieben.

23. Der Junger sprach: Wie mag das geschehen, daß ich liebe, was mich verachtet?

Der Meister sprach: Jest liebest du irdische Beisheit; wann du aber überkleidet bist mit himmlischer, so siehest du, daß aller Belt Beisheit nur Thorheit ist, und daß die Belt nur deinen Feind hasset, als das sterbliche Leben, das du selber auch hasset, in seinem Billen: so hebest du an solche Berachtung des tödtlischen Leibes auch zu lieben.

24. Der Junger sprach: Wie mag aber bas bei einander fteben, daß fich ein Mensch liebe und auch haffe?

Der Meister sprach: Bas du dich liebest, das liebest du dich nicht als eine Deinheit, sondern als eine gegebene Liebe Gottes; du liebest den göttlichen Grund in dir, dadurch du Gottes Beisheit und Bunderwerke, samt deinen Brüdern liebest. Bas du dich aber hassest, das thust du nach der Deinheit, in welcher dir das Böse anhanget, das thust du, daß du gerne wolltest die Ichheit

gar in dir zerbrechen und sie dir würde zu einem ganz göttlichen Grunde. Die Liebe hasset die Ichheit, darum, daß die Ichheit ein tödtlich Ding ist, und mögen nicht wohl beisammen stehen; denn die Liebe besitzet den Himmel und wohnet in sich selber, aber die Ichheit besitzet sich selber. Gleichwie der Himmel die Welt besherrschet und die Ewigkeit die Zeit; also auch herrschet die Liebe über das natürliche Leben.

25. Der Junger fprach: Lieber Meister, fage mir doch, warum muß Liebe und Leid, Freund und Feind beisammenstehen: ware es nicht beffer eitel Liebe?

Der Meister sprach: Wenn die Liebe nicht in Leid stände, so hätte sie nichts, das sie lieben könnte; weil aber ihr Wesen, das sie liebet, als die arme Seele, in Leid und Bein stehet, so hat sie Ursache, ihr eigen Wesen zu lieben, und das von Bein zu erretten, auf daß sie wieder geliebet werde. Auch möchte nicht gern erkannt werden, was Liebe wäre, so sie nicht hätte, das sie lieben möchte.

26. Der Jünger fprach: Bas ift die Liebe in ihrer Kraft und Tugend, und in ihrer Sohe und Größe?

Der Meister sprach: Ihre Tugend ist das Nichts und ihre Kraft ist durch Alles. Ihre Höhe ist so hoch als Gott, und ihre Größe ist größer als Gott: wer sie findet, der findet Nichts und Alles.

27. Der Jünger sprach: D lieber Meister, sage mir doch, wie ich das verstehen mag?

Der Meister sprach: Daß ich sprach, ihre Tugend sei das Richts, das verstehest du, wenn du von aller Areatur ausgehest, und aller Natur und Areatur ein Nichts wirst: so bist du in dem ewigen Ein, das ist Gott selber, so empfindest du der Liebe höchste Tugend.

Daß ich aber sagte, ihre Kraft ist durch Alles, bas empfins best du in deiner Seele und Leibe; so diese große Liebe in dir ans gezündet wird, so brennet sie als kein Feuer vermag.

Auch siehest du das an allen Werken Gottes, wie sich die Liebe in Alles ausgegoffen hat und in allen Dingen der innerste und äußerste Grund ist: inwendig nach der Kraft und äußerlich nach der Gestalt, 2ff 1000 fint of 1000 toolle mit elle

Und daß ich ferner sprach: ihre Söhe ift so hoch als Gott, das verstehest du in dir selber, daß sie dich in sich so hoch führet als Gott selber ist, wie du das kannst an unserm lieben Herrn Christo nach unserer Menscheit sehen, welchen die Liebe hat bis in den höchsten Thron in die Kraft der Gottheit geführet.

Daß ich aber auch gesprochen, ihre Größe wäre größer als Gott, das ist auch wahr; denn wo Gott nicht wohnet, da gehet die Liebe hinein. Denn da unser lieber Herr Christus in der Hölle stand, so war die Hölle nicht Gott, aber die Liebe war da und zerbrach den Tod. Auch wann dir Angst ist, so ist Gott nicht die Angst; aber seine Liebe ist da und führet dich aus der Angst in Gott. Wann Gott in dir sich verbirget, so ist die Liebe da und offenbaret ihn in dir.

Und daß ich weiter gesaget: Wer sie findet, der findet Richts und Alles, das ist auch wahr; denn er sindet einen übernatürlichen, übersinnlichen Grund, da keine Stätte zu ihrer Wohnung ist, und findet nichts, das ihr gleich sei. Darum kann man sie mit Nichts vergleichen, denn sie ist tiefer als das Ich: darum ist sie allen Dingen als ein Nichts, weil sie nicht faßlich ist. Und darum, daß sie Nichts ist, so ist sie von allen Dingen frei und ist das einige Gute, das man nicht sprechen mag, was es sei.

Daß ich aber endlich sagte, er sinde Alles, wer sie sindet, das ist auch wahr; sie ist aller Dinge Ansang gewesen und besherrschet Alles. So du sie sindest, so kommst du in den Grund, daraus alle Dinge herkommen sind und darin sie stehen, und bist in ihr ein König über alle Werke Gottes.

28. Der Junger sprach: Lieber Meifter, sage mir doch, wo wohnet fie im Menschen?

Der Meister sprach: Bo ber Mensch nicht wohnet, da hat sie ihren Sit im Menschen.

29. Der Junger sprach: Wo ist das, da der Mensch in fich felber nicht wohnet? A nicht bie ein bentucht of arien band

Der Meister sprach: Das ist die zu Grund gelassene Seele, da die Seele ihres eigenen Willens erstirbet, und selber nichts mehr will, ohne was Gott will: da wohnet sie. Denn so viel der eigene Wille ihm selber todt ist, so viel hat sie die Stätte einge-

nommen. Da zuvorhin eigener Bille faß, da ift nichts, und wo nichts ift, da ift Gottes Liebe allein wirkend.

30. Der Junger fprach: Wie mag ich fie aber faffen ohne Sterben meines Willens?

Der Meister sprach: Sit's, daß du sie willst fassen: so fliehet sie von dir; so du dich ihr aber ganz und gar ergiehst: so bist du dir nach deinem Willen todt, und sie wird alsdann das Leben deiner Natur. Sie tödtet dich nicht, sondern machet dich lebendig nach ihrem Leben. Alsdann lebest du, aber nicht deinem, sondern ihrem Willen, denn dein Wille wird ihr Wille; so bist du dir alsdann todt und lebest aber Gott.

31. Der Junger sprach: Wie daß fie so wenig Menschen finden, und hätten fie doch alle gerne?

Der Meister sprach: Sie suchen sie alle in Etwas, als in bildlicher Meinung, in eigener Begierde; dazu haben sie fast Alle eigne natürliche Lust. Ob sie sich ihnen gleich anbeut: so sindet sie doch keine Stätte in ihnen; denn die Bildlichkeit eigenen Willens hat sich an ihre Stätte gesett. So will sie die Bildlichkeit eigener Lust in sich haben; aber sie fleucht davon, denn sie wohnet allein im Nichts, darum sinden sie sie nicht.

32. Der Jünger sprach: Was ist ihr Amt im Nichts?

Der Meister sprach: Das ist ihr Amt, daß sie ohne Unterlaß ins Etwas dringet, und so sie im Etwas mag eine Stätte sinden, die stille stehet, die nimmt sie ein und erfreuet sich mit ihrer seuersstammenden Liebe mehr darin, als die Sonne in der Welt. Ihr Amt ist, daß sie ohne Unterlaß im Etwas ein Feuer anzünde und das Etwas verbrenne und sich damit über-inflammire.

33. Der Jünger sprach: D lieber Meister, wie verstehe ich das?

Der Meister sprach: Jit's, daß sie in dir mag ein Feuer anzünden: so wirst du das fühlen, wie sie deine Ichheit verbrennet, und sich deines Feuers also hoch erfreuet, daß du dich eher ließest tödten, als daß du wieder in dein Etwas eingingest. Auch ist ihre Flamme so groß, daß sie nicht von dir ließe, ob es gleich dein zeitlich Leben gilt, so gehet sie mit ihrem Feuer in Tod. Und ob du in die Hölle führest, sie zerbräche die Hölle um deinetwissen.

34. Der Junger fprach: Lieber Meister, ich fann nicht mehr ertragen, das mich irret: wie mag ich den nähesten Weg gu ihr finden?

Der Meister sprach: Wo der Weg am härtesten ist, da gehe hin, und was die Welt wegwirft, des nimm dich an, und was sie thut, das thue du nicht. Wandle der Welt in allen Dingen zuwider: so kömmst du den nächsten Weg zu ihr.

35. Der Jünger sprach: Ift's, daß ich allen Dingen guwider mandle: so muß ich ja in eitel Noth und Unruhe stehen; auch würde ich als thöricht erkannt werden.

Der Meister sprach: Ich heiße dich nicht Jemandem Leides thun. Allein die Welt liebet nur Trug und Citelkeit und wandelt auf falschem Wege. Und so du in allen Dingen ihrem Wege ein Gegenspiel sein wilst: so wandle allein auf rechtem Wege; denn der rechte Weg ist allen ihren Wegen zuwider.

Daß du aber fageft, du murdest in eitel Angst stehen, das geschiehet nach dem Fleisch, das giebt dir Ursache gu steter Buße, und in solcher Angst ift die Liebe am allerliebsten mit ihrem Feueraufblafen.

Daß du aber sagest, du würdest für thöricht erkannt werden, das ist mahr; denn der Beg zur Liebe Gottes ist der Belt eine Thorheit und aber den Kindern Gottes eine Beisheit. Bann die Belt solch Liebescuer in Gottes Kindern siehet, so saget sie: sie sind thöricht worden. Aber den Kindern Sottes ist es der größte Schat, den nie kein Leben aussprechen kann, auch nie kein Mund nennen mag, was da sei das Feuer der instammenden Liebe Gottes, welches weißer ist denn die Sonne, und füßer denn kein Ding, und frästiger denn keine Speise und Trank, auch lieblicher denn alle Freude dieser Belt. Ber dieses erlanget, ist reicher denn kein König auf Erden, und edler als kein Kaiser sein mag, und stärfer denn alle Macht.

36. Der Junger fragte ferner den Meister: Wo fahret die Seele denn hin, wann der Leib stirbet, fie fei felig oder vers dammt?

Der Meister sprach: Sie darf keines Ausfahrens, sondern das äußerliche, tödtliche Leben samt dem Leibe scheiden sich nur von ihr. Sie hat himmel und hölle zuvor in sich, wie geschrieben stehet: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden,

man wird auch nicht sagen: siehe, hie ober da ift es; benn sehet, das Reich Gottes ift inwendig in euch. Welches in ihr offenbar wird, entweder der himmel oder die Hölle, darinnen stehet sie.

37. Der Jünger sprach: Fähret sie denn nicht in himmel oder hölle ein, wie man in ein haus eingehet, oder wie man durch ein Loch in eine andere Welt eingehet?

Der Meister sprach: Rein, es ist kein Einfahren auf solche Beise; denn himmel und hölle ist überall gegenwärtig. Es ist nur eine Einwendung des Willens, entweder in Gottes Liebe oder Born, und solches geschieht bei Zeit des Leibes, davon St. Paulus saget: Unser Bandel ist im himmel; und Christus spricht auch: Meine Schaase hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie solgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben und Niemand wird sie mir aus meiner hand reißen.

38. Der Junger sprach: Wie geschieht denn solch Eingehen bes Willens in himmel oder Hölle?

Der Meister sprach: Wenn sich der Wille zu Grund Gott ergiebt, so ersinket er außer seiner selber, außer allem Grunde und Stätte, da allein Gott offenbar ist, wirket und will, so wird er ihm selber ein Nichts nach seinem eigenen Willen. Alsdann wirket und will Gott in ihm und wohnet Gott in seinem gelassenen Wilsen, dadurch wird die Seele geheiliget, daß sie in göttliche Ruhe kommt. Wann nun der Leib zerbricht, so ist die Seele mit göttlicher Liebe durchrungen und mit Gottes Licht durchleuchtet, wie das Feuer ein Eisen durchglühet, davon es seine Finsterniß versleuret. Das ist die Hand Christi, da Gottes Liebe die Seele ganz durchwohnet, und ihr ein scheinend Licht und neues Leben ist, so ist sie im Himmel und ein Tempel des heiligen Geistes, und ift selber Gottes Himmel, darinnen er wohnet.

Aber die gottlose Seele will in dieser Zeit nicht in göttliche Gelassenheit ihres Willens gehen, sondern gehet nur stets in eigene Lust und Begierde, in die Eitelkeit und Falschheit, in des Teusels Willen. Sie fasset nur Bosheit, Lügen, Hoffart, Geiz, Reid und Zorn in sich und giebt ihren Willen darein. Dieselbe Eitelkeit wird in ihr auch offenbar und wirkend, und durchdringet die Seele ganz und gar, wie ein Feuer das Eisen. Diese kann zu göttlicher Ruhe nicht kommen; denn Gottes Zorn ist in ihr offenbar. Und so sich nun der Leib von der Seele scheidet: so gehet ewig

Reuen und Berzweifeln an; denn sie empfindet, daß sie ist ein eitel solcher ängstlicher Greuel worden, und schämet sich, daß sie sollte mit ihrem falschen Willen zu Gott eindringen; ja sie kann auch nicht, denn sie ist im Grimm gesangen und ist selber ein eitel Grimm und hat sich damit eingeschlossen durch ihre falsche Bezierde, welche sie in sich erwecket hat. Und weil Gottes Licht nicht in ihr scheinet und seine Liebe sie nicht berühret: so ist sie eine große Finsterniß und eine peinliche, ängstliche Feuerqual, und träget die Hölle in sich, und kann das Licht Gottes nicht sehen. Also wohnet sie in sich selber in der Hölle und bedarf keines Einsahrens. Denn wo sie innen ist, so ist sie in der Hölle, und ob sie sich viel hundert tausend Meilen könnte von ihrer Stätte schwingen, so ist sie doch in solcher Qual und Finsterniß.

39. Der Jünger sprach: Wie denn, daß die H. Seele in diefer Zeit folch Licht und große Freude nicht mag vollkommen empfinden, und der Gottlose die Hölle auch nicht fühlet, weil beides im Menschen ist und je eines im Menschen wirket?

Der Meifter fprach: Das Simmelreich ift in den Seiligen in ihrem Glauben mirtend und empfindlich; fie fühlen Gottes Liebe in ihrem Glauben, dadurch fich der Bille in Gott einergiebt: aber Das natürliche Leben ift mit Fleisch und Blut umgeben und ftehet im Gegenfat des Bornes Gottes, mit der eiteln Luft diefer Welt umgeben, welche das äußere tödtliche Leben ftete durchdringet; da auf einer Seite die Welt und auf der andern Seite der Teufel, und auf der dritten Seite der Fluch des Zornes Gottes im Fleisch und Blut das Leben durchdringet und fichtet, dadurch die Geele oft in Angst febet, wann also die Solle auf fie dringet und fich in ihr will offenbaren. Gie aber erfinket in die Soffnung göttlicher Gnade ein, und stehet als eine schöne Rose mitten unter den Dornen, bis dieser Belt Reich von ihr fällt im Sterben des Leis bes. Aledann wird fie erft recht in Gottes Liebe offenbar, mann fie nichts mehr hindert. Gie muß diese Zeit mit Chrifto in Dieser Welt mandeln, Chriftus erlofet fie aus ihrer eigenen Solle, indem er fie mit feiner Liebe durchdringet und bei ihr in der Solle ftehet und ihre Solle in Simmel wandelt. Dag du aber spracheft, warum der Gottlofe in diefer Beit die Golle nicht fühlet, fage ich: er fühlet fie wohl in feinem falfchen Gemiffen, aber er verftehet das nicht; denn er hat noch die irdische Gitelkeit, mit der er fich beliebet, daran er Freude und Wolluft hat. Auch hat das äußere Leben noch das Licht der äußern Ratur, darinnen fich die Geele beluftiget, daß alfo das Beinen nicht mag offenbar werden. Wann aber der Leib ftirbet: fo fann die Geele folder zeitlichen Bolluft nicht mehr genießen und ift ihr auch das Licht der Gugern Belt

verloschen. Alsdann stehet sie in ewigem Durste und Hunger nach solcher Eitelkeit, mit welcher sie sich allie hat beliebet, und kann aber nichts erreichen, als nur solchen falschen eingefaßten Billen, dessen sie viel gehabt hat und sich doch nicht lassen begnügen, dessen zu viel gehabt hat und sich doch nicht lassen begnügen, dessen hat sie alsdann zu wenig, darum ist sie in ewigem Hunger und Durst nach Eitelkeit, Bosheit und Leichtfertigkeit. Sie wollte immerdar gern noch mehr Böses thun, und hat aber nichts darinnen oder damit sie das kann vollbringen, so geschieht solches Bollbringen nur in ihr selber. Und solcher höllischer Hunger und Durst kann eher nicht ganz offenbar in ihr werzben, bis ihr der Leib stirbet, mit dem sie hat also in Wollust gebuhlet, welcher ihr zufügete, wonach sie lüsterte.

40. Der Jünger sprach: Beil himmel und hölle in dieser Zeit in uns im Streite, und Gott also nahe ift, wo wohnen denn die Engel und Teufel in solcher Zeit?

Der Meister sprach: Wo du nach deiner Selbheit und eigenem Willen nicht wohnest, da wohnen die Engel bei dir und überall, und wo'du nach deiner Selbheit und eigenem Willen wohnest, da wohnen die Teufel bei dir und überall.

## 41. Der Junger fprach: Ich verftehe das nicht.

Der Meister sprach: Wo Gottes Wille in einem Dinge will, da ist Gott offenbar; in solcher Offenbarung wohnen auch die Engel. Und wo Gott in einem Dinge nicht mit des Dinges Wilsen will: so ist Gott allda ihm nicht offenbar, sondern wohnet nur in sich selber, ohne Mitwirkung desselben Dinges. Allda ist in dem Dinge eigener Wille ohne Gottes Willen, und da wohnet der Teufel und Alles, was außer Gott ist.

42. Der Junger sprach: Wie ferne ift denn himmel und bolle von einander?

Der Meister sprach: Wie Tag und Nacht, und wie Ichts (Etwas) und Nichts. Sie sind in einander, und ist je eines dem andern wie ein Nichts, und ursachen doch einander zur Freude und Leid. Der himmel ist durch die ganze Welt und außer der Welt überall, ohne Trennung, Ort und Stätte, und wirket durch göttliche Offenbarung nur in sich selber. Und in dem, das darein kommt, oder in dem, darinnen er offenbar wird: allda ist Gott offenbar. Denn der himmel ist anders nichts als eine Offenbarung des ewigen Eins, da Alles in stiller Liebe wirket und will.

Und die Hölle ist auch durch die ganze Welt, wohnet und wirket auch nur in sich selber und in dem, darinnen der Hölle Fundament offenbar wird, als in Selbheit und falschem Willen. Die sichtbare Welt hat dieses Beides in sich; aber der Mensch nach dem zeitlichen Leben ist allein aus der sichtbaren Welt: darum siehet er diese Zeit des äußern Lebens die geistliche Welt nicht. Denn die äußere Welt mit ihrem Wesen ist eine Decke vor der geistlichen Welt, gleichwie die Seele mit dem Leibe bedeckt ist. Wenn aber der äußere Mensch stirbet, so wird die geistliche Welt nach der Seele offenbar, entweder nach ewigem Lichte bei den heiligen Engeln oder in ewiger Finsterniß bei den Teufeln.

43. Der Jünger sprach: Was ist denn ein Engel, oder die Seele eines Menschen, daß sie also mögen in Gottes Liebe oder Jorn offenbar werden?

Der Meister sprach: Sie find aus gleichem Urstande, ein Stüd aus göttlicher Bissenschaft göttlichen Billens, entsprungen aus göttlichem Borte, und geführet in einen Gegenwurf göttlicher Liebe; sie sind aus dem Grunde der Ewigkeit, daraus Licht und Finsterniß entspringet. Als in der Annehmlichkeit eigener Begierde ist die Finsterniß, und im gleichen Bollen mit Gott das Licht. Da der Bille der Ichheit der Seele mit Gott will: da ist Gottes Liebe im Birken; und in der Selbstannehmlichkeit des seelischen Bollens wirket Gottes Bille peinlich und ist eine Finsterniß, auf daß das Licht erkannt werde. Sie sind anders nichts als eine Offenbarung göttlichen Billens, entweder in Licht oder Finsterniß der geistlichen Welt Gigenschaft:

44. Der Junger sprach: Bas ift denn der Leib eines Menschen?

Der Meister sprach: Er ist die sichtbare Welt, ein Bild und Wesen alles dessen, was die Welt ist. Und die sichtbare Welt ist eine Offenbarung der innern geistlichen Welt, aus dem ewigen Lichte und aus der ewigen Finsterniß, aus dem geistlichen Gewirke; und ist ein Gegenwurf der Ewigkeit, mit dem sich die Ewigkeit hat sichtbar gemacht, da eigner Wille und gelassener Wille unter einander wirket, als Böses und Gutes. Ein solches Wesen ist auch der äußere Mensch; denn Gott schuf den äußern Menschen aus der äußern Welt, und blies ihm die innere geistliche Welt zu einer Seele und verständigem Leben ein. Darum kann die Seele in der äußern Welt Wesen Böses und Gutes annehmen und wirken.

45. Der Junger fprach: Bas wird denn nach Diefer Belt fein, mann das Alles vergehet?

Der Meister sprach: Es höret nur das materialische Wesen auf, als die vier Elemente, die Sonne, Mond und Sterne. Ulsbann wird die innere geistliche Welt ganz sichtbar und offenbar; was aber in dieser Zeit ist durch den Geist gewirket worden, es sei böse oder gut, da wird sich ein jedes Werk geistlicher Art nach, entweder in das Licht oder in die ewige Finsterniß scheiden. Denn was aus jedem Willen geboren ist, das dringet wieder in seine Gleichheit ein. Und da wird die Finsterniß die Hölle genannt, als eine ewige Bergessung alles Guten, und das Licht wird das Reich Gottes genannt, als ein ewiges Lob der Heiligen, daß sie sind von falscher Pein erlöset worden.

Das endliche Gericht ist eine Anzündung des Feuers nach Gottes Liebe und Zorn. Darinnen vergehet die Materia aller Wesen, und wird ein jedes Feuer das seine, als das Wesen seiner Gleichheit, in sich ziehen. Alles was in Gottes Liebe ist erboren worden, das zeucht das Liebeseuer Gottes in sich, darinnen es auch wird nach der Liebe Art brennen und sich demselben Wesen selber einergeben. Was aber in Gottes Zorn nach der Finsterniß ist gewirft worden, das zeucht die Peinlichkeit in sich und verzehret das falsche Wesen; alsdann so bleibet nur der peinliche Wille in eigener Bildung und Form.

46. Der Jünger sprach: In welcher Materia oder Gestalt werden unsere Leiber auferstehen?

Der Meister sprach: Es wird gefäet ein natürlicher, grober und elementarischer Leib, der ist in dieser Zeit den äußern Elementen gleich, und in demselben groben Leibe ist die subtile Kraft, gleich wie in der Erde eine subtile gute Kraft ist, welche sich mit der Sonne vergleichet und einiget, welche auch im Ansange der Zeit aus göttlicher Kraft entsprungen ist, daraus auch die gute Kraft des Leibes genommen worden ist. Diese gute Kraft des tödtlichen Leibes soll in schöner, durchsichtiger, krystallinischer, materialischer Eigenschaft, in geistlichem Fleische und Blute wiederkommen und ewig leben. Wiedenn auch die gute Kraft der Erde, da dann die Erde wird auch krystallinisch sein und das göttliche Licht wird in allen Wesen leuchten. Und wie die grobe Erde vergehen und nicht wiederkommen soll: also soll auch das grobe Fleisch des Menschen vergehen und nicht ewig leben. Aber vor das Gericht muß Alles, und im Gerichte durch das Feuer geschieden werden, beides, die Erde und die

Asche des menschlichen Leibes. Denn wann Gott wird die geistliche Welt noch eines bewegen, so zeucht ein jeder Geist sein geistliches Wesen wieder an; als ein guter Geist und Seele zeucht ihr gutes Wesen an sich, und ein Böser sein böses. Man muß aber nur eine wesentliche, materialische Kraft verstehen, da das Wesen eitel Kraft ist: gleich einer materialischen Linctur, da die Grobheit vergehet an allen Dingen.

47. Der Jünger sprach: So werden wir nicht mit den sicht baren Leibern aufstehen und darinnen ewig leben?

Der Meister sprach: Wann die sichtbare Welt vergehet, so vergehet alles das mit, was äußerlich gewesen ist, das aus ihr ist herkommen. Von der Welt bleibet nur die himmlische krystallinische Art und Form: also auch vom Menschen bleibet nur die geistliche Erde; denn der Mensch wird der geistlichen Welt, welche jeso noch verborgen ist, ganz gleich sein.

48. Der Jünger sprach: Wird auch ein Mann und Weiß sein im geistlichen Leben, oder Kinder, oder Blutsfreunde? Wird sich auch Einer zum Andern gesellen, wie allhie geschehen ist?

Der Meister sprach: Wie bist du so sleischlich gesinnet? Es ist allda kein Mann noch Weib, sondern nur alle gleich den Engeln Gottes, als männliche Jungfrauen, weder Tochter, Sohn, Bruder noch Schwester, sondern alle Eines Geschlechts, in Christo Alle nur Einer, wie ein Baum in seinen Aesten, und doch absonderliche Areaturen, aber Gott Alles in Allem. Es wird ja eine geistliche Erkenntniß sein, was ein jeder gewesen ist und was er gethan hat; aber es ist keine Annehmlichkeit solches Wesens mehr. da. achtentum wie tokke Arm all indoorn richten voll

49. Der Jünger sprach: Werden sie auch Alle gleich der ewigen Freude und Glorificirung genießen?

Der Meister sprach: Die Schrift spricht: Welch ein Bolk das ist, einen solchen Gott hat es auch. Item: Bei den heiligen bist du heilig und bei den Berkehrten verkehrt. Und St. Paulus schreibet: Sie werden einander übertreffen in der Auserstehung, wie Sonne, Mond und Sterne. So wisse nun, daß sie ja werden Alle göttlicher Wirkung genießen; aber ihre Kraft und Erleuchtung wird gar ungleich sein, Alles nachdem ein Jeder wird in dieser Zeit, in seinem ängstlichen Wirken, sein mit Kraft angethan worden. Denn das ängstliche Wirken der Kreatur dieser Zeit ist eine Eröffnung und Gebärung göttlicher Kraft, dadurch Gottes Kraft

beweglich und wirkend wird. Welche nun in dieser Zeit mit Christo haben gewirket und nicht in Fleisches Lust, die werden eine große Kraft und schöne Glorificirung in und an sich haben. Die Andern aber, welche nur auf eine zugerechnete Genugthuung allein gewartet und unterdessen dem Bauchgotte gedienet, und sich doch endlich bekehret haben und zur huld kommen sind, diese werden nicht so große Kraft und Erleuchtung haben. Darum wird es mit diesen ein Unterschied sein, wie mit Sonne, Mond und Sternen und den Wiesenblumen in ihrer Schönheit, Kraft und Tugend.

50. Der Jünger sprach: Wie oder durch wen foll die Welt gerichtet werden?

Der Meister sprach: Mit göttlicher Bewegniß, durch die Berson und Geist Christi; der wird durch das Wort Gottes, das Mensch ward, von sich scheiden das Christum nicht angehöret, und wird fein Reich in dem Orte, wo diese Welt stehet, ganz offenbaren; denn die Bewegniß der Scheidung geschieht überall zugleich.

51. Der Jünger sprach: Bo werden denn die Teufel und alle Berdammten hingeworfen werden, so der Ort dieser ganzen Belt das Reich Christi ift und gloristicitet werden soll? Berden sie außer dem Orte dieser Belt getrieben werden, oder wird Christus seine Herrschaft außer dem Orte dieser Belt haben und offenbaren?

Der Meister sprach: Die Hölle bleibet im Orte dieser Welt an allen Enden, aber dem Himmel verborgen, wie die Nacht im Tage verborgen ist. Das Licht wird ewig in die Finsterniß scheinen, und die Finsterniß kann das nicht ergreisen. So ist das Licht das Reich Christi und die Finsterniß ist die Hölle, darinnen die Teusel und Gottlosen wohnen; also werden sie vom Reiche Christi unterdrückt und zum Fußschemmel als zum Spotte geseste werden.

52. Der Junger sprach: Wie werden alle Bolfer vor das Gericht gestellet werden?

Der Meister sprach: Das ewige Wort Gottes, daraus alles geistliche kreatürliche Leben gegangen ist, beweget sich zu der Stunde nach Liebe und Zorn in allem Leben, was aus der Ewigkeit ist, und zeucht die Kreatur vor das Urtheil Christi. Durch solche Bewegniß des Wortes wird das Leben in allen seinen Werken offensbar, und wird ein Jeder sein Urtheil und Gericht in sich sehen und empsinden; denn das Gericht wird in des menschlichen Leibes

Absterben alsbald in der Seele offenbar; das Endurtheil ist nur eine Wiederkunft des geistlichen Leibes und eine Scheidung der Belt, und am Leibe soll das Bose vom Guten geschieden werden, ein jedes Ding in seinen ewigen Eingang und Behalter, und ist eine Offenbarung der Verborgenheit Gottes in allem Besen und Leben.

## 53. Der Junger sprach: Wie wird bas Urtheil gefället?

Der Meister sprach: Da siehe an die Worte Christi, der wird sprechen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset; ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränket; ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich besherberget; ich bin nacht gewesen, und ihr habt mich bekerberget; ich bin nacht gewesen, und ihr habt mich besleidet; ich bin krank und gesangen gewesen, und ihr habt mich besuchet und seid zu mir kommen.

Und sie werden ihm antworten: Wann haben wir dich hungerig, durstig, einen Gaft, nacht, frank und gefangen gesehen und haben dir also gedienet?

Und der König wird antworten und zu ihnen fagen: Bas ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brudern, das habt ihr mir gethan.

Und zu den Gottlosen zur Linken wird er sagen: Gehet hin von mir, ihr Berfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ich bin hungrig, durstig, ein Gast, nacht, frank und gefangen gewesen, und ihr habt mir nicht gedienet.

Und sie werden ihm auch antworten und zu ihm sprechen: Wann haben wir dich also gesehen und haben dir nicht gedienet? Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich ich sage euch, was ihr nicht gethan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht gethan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben.

54. Der Jünger sprach: Lieber Meister, sage mir doch, warum saget Christus: Was ihr diesen Geringsten gethan habet, das habt ihr mir gethan, und was ihr ihnen nicht gethan habet, daß habet ihr mir auch nicht gethan? Wie thut man Christo solches, daß es ihm selber geschehe?

Der Meister sprach: Chriftus wohnet wesentlich in bem Glauben berer, die fich ihm gang ergeben, und giebt ihnen fein Aleifch jur Speife und fein Blut jum Trant, und befitt alfo ben Grund ihres Glaubens nach der Inwendigkeit des Menschen; barum denn ein Chrift eine Rebe an feinem Beinftode und ein Christ genannt wird, daß Christus geistlich in ihm wohnet. Und mas man nun einem folden Chriften in feinen leiblichen Rötben thut, das thut man Chrifto felber, welcher in ihm wohnet. Denn ein folder Chrift ift nicht fein eigen, fondern ift Chrifto gang ergeben und fein Gigenthum; darum fo gefchieht es Chrifto felber. Und wer nun feine Sand von foldem nothleidenden Chriftenmenichen abzieht und ihm nicht in Nöthen dienen will, ber ftoget Christum von fich ewig und verachtet ihn in feinen Gliedern. Wenn dich ein armer Mensch bittet, ber Chriftum angeboret, und du versagest es ihm in seiner Nothdurft: so haft du es Christo felber verfaget, und mas man einem folden Chriftenmenichen gu Leide thut, das thut man Chrifto felber. Wenn man einen folden Menschen spottet, verhöhnet, läftert und von fich ftoBet, bas Alles thut man Chrifto felber. Ber ihn aber aufnimmt, fpeifet, trantet, fleidet und in Rothen beifpringet, der thut es Chrifto und feines eigenen Leibes Gliedern; ja er thut es ihm felber, fo er ein Christ ist: denn in Christo find wir nur Giner, wie der Baum in feinen Meften.

55. Der Jünger sprach: Wie wollen denn diese bestehen am Tage solches Gerichtes, welche den armen Elenden also qualen und ihm seinen Schweiß aussaugen, ihn drängen und mit Gewalt an sich ziehen, und für einen Fußhader achten, nur zu dem Ende, daß sie eigenmächtig und seinen Schweiß in Wollust mit Hoffart und Ueppigkeit verzehren?

Der Meister sprach: Diese Alle thun es Christo selber und gehören in sein strenges Urtheil; denn sie legen ihre Hände also an Christum, versolgen ihn in seinen Gliedern und helsen daneben dem Teufel sein Reich mehren, und ziehen den Armen durch solch Drängen von Christo ab, daß er auch einen leichtfertigen Beg suchet, seinen Bauch zu füllen. Ja sie thun anders nichts, als der Teufel selber thut, welcher ohne Unterlaß dem Reiche Christi in der Liebe widerstehet. Diese Alle, so sie sich nicht von ganzem Herzen zu Christo bekehren und ihm dienen, muffen in das hölslische Feuer gehen, da eitel solche Eigenheit innen ist.

56. Der Junger fprach: Wie werden denn diefe bestehen, welche in diefer Zeit also um das Reich Christi streiten und einander darum verfolgen, schänden, schmähen und läftern?

Der Meifter fprach: Diefe Alle haben Chriftum noch nie ertannt und fteben auch nur in der Figur, wie himmel und Solle mit einander um die Uebermindung ftreitet. Alles Auffteigen ber Soffart, da man nur um Meinungen ftreitet, ift ein Bild bes Gigenthume. Belder nicht den Glauben und die Demuth bat und in Chrifti Beift ftebet, ber ift nur mit dem Borne Gottes gewappnet und dienet ber Ueberwindung der bildlichen Gigenheit. als dem Reiche der Kinsternif und dem Rorne Gottes. Denn alle Eigenheit wird am Gerichtstage der Kinsterniß gegeben werden. Alfo auch ihre unnüße Begante, badurch fie feine Liebe fuchen, fondern nur bildliche Eigenheit, fich in Meinungen feben zu laffen, und dadurch die Fürsten um folche bildliche Meinungen zu friegen verurfachen, und mit ihren Bildern Land und Leute fturmen und vermuften: diefe Alle gehören in bas Bericht jum Scheiden bas Kaliche vom Rechten. Da werden alle Bilber und Meinungen aufhören, und werden alle Rinder Gottes in der Liebe Chrifti mandeln und er in uns. asi dask da nov ...

Alles was in dieser Zeit des Streits nicht im Geist Christi eifert und allein die Liebe begehret zu fördern, sondern Eigennutz im Streit suchet, das ist vom Teufel und gehöret in die Finsterniß, und wird von Christo geschieden werden; denn im himmel dienet Alles in Demuth Gott seinem Schöpfer.

57. Der Junger fprach: Warum läffet es denn Gott in Diefer Zeit geschehen, daß solcher Streit ift?

Der Meifter fprach : Das Leben ftehet im Streite, auf baf es offenbar, empfindlich, und die Weisheit ichiedlich und erkannt werde, und dienet zur emigen Freude der Uebermindung. Denn in ben Beiligen Chrifti wird ein großes Lob daraus entstehen, daß Chriftus in ihnen die Kinsterniß und alle Gigenheit der Natur übermunden hat, und fie vom Streite erlofet find. Deffen werden fie fich ewig erfreuen, wenn fie erkennen merden, wie es den Gottlofen vergolten wird. Go läffet nun Gott alle Dinge in freiem Willen fteben, auf daß die ewige Berrichaft nach Liebe und Born, nach Licht und Kinsterniß offenbar und erkannt werde, und ein jedes Leben sein Urtheil in sich felber ursache und erwede. Denn mas jeto den Seiligen in ihrem Elende ein Streit und Bein ift, das mird ihnen in große Freude verwandelt merden; und mas den Gottlosen eine Luft und Freude in dieser Welt ift, das wird ihnen in emige Bein und Schande verkehret merden. Und darum muß den Beiligen ihre Freude aus dem Tode entstehen, gleichwie das Licht aus der Rerge durch das Sterben und Bergehren im Reuer entstehet; auf daß das Leben also der Peinlichkeit der Natur los werde und eine andere Welt besitze. Gleichwie das Licht gar andere Eigenschaft hat als das Feuer und sich selber giebt, und das Feuer aber sich selber nimmt und frisset: also auch grünet das heilige Leben der Sanstmuth durch den Tod aus, da der eigene Wille erstirbet, und allein Gottes Liebewille Alles in Allem regiezret und thut.

Denn also hat das Ewige eine Empfindlichkeit und Schiedlichkeit angenommen; und sich wieder durch den Tod mit der Empfindlichkeit in großem Freudenreich ausgeführet, auf daß ein ewiges Spiel in der unendlichen Einheit sei und eine ewige Ursache zum Freudenreich, so muß nun die Beinlichkeit ein Grund und Ursache sein zu solcher Bewegniß.

Und in diesem lieget das Mysterium der verborgenen Beisheit Gottes.

Wer da bittet, der empfähet; Wer da suchet, der findet; Und wer da anklopfet, dem wird aufgethan. Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi, Und die Liebe Gottes, Und die Gemeinschaft des heiligen Geistes Sei mit uns Allen! Amen.

Sebr. 12, 22 ff.

Danket dem herrn, Denn Ihr seid nun kommen Zu dem Berge Zion, Zu der Stadt Gottes, Zu dem himmlischen Jerusalem, Zu der Menge vieler Tausend Engel, Und zu der Gemeine der Erstgeborenen, die im himmel angesschwieben sind,

Und zu Gott, dem Richter über Alle,

Und zu dem Beiftern der vollkommenen Gerechten, Und zu dem Mittler des Neuen Testamentes, Jesu, Und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet, denn Abels.

Amen.

Lob und Ehre, und Beisheit, und Dank, und Preis, und Kraft, und Stärke sei Dem, der auf dem Stuhle siget, unserm Gott und dem Lamme von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Amen.

Enbe bes fechsten Buchleins.

12 11 11 1

The state of the state of the state of the











